# ter Henrite Hungitt

Pro Monat 40 Big. — ohne Zufiellgebabt, die Boft bezogen vierteljabrlich Dit. 1,25, ohne Beftellgeib.

Boftzeitungs-Ratalog 97r. 1661. 3ar Defterreid-Ungarn: Beitungspreislifte Rr. 829

Bezugepreis 1 fl. 62 fr. Blatt ericeint täglich Nachmittags gegen 5 Ubr, mit Ausnahme ber Sonn- und Feierrage. Unparteilsches Organ und Allgemeiner Anzeiger.

Kerniprech-Anichluß Rr. 316.

Radines fammilider Original-Arritet und Telegramme in nur mit genaner Onellen-Angabe - "Dangiger Renefte Radridten" - geftattet.)

Berliner Redactions. Burean: Leivzigerftrage 31/82, Gde ber Friedrichstraße, gegenüber bem Couitablegebaude. Telephon Amt I Rro. 2515.

Anzeigen-Preis: Die einipaltige Bettigeite voer oeren famm toftet 80 P

Betlagegebahr voo Laufend Mt. 8 ohne Polizuichlag Die Anfnahme der Juserate an bestimmten Tagen fann nicht verbürgt werden. Für Ansbewadrung von Blanucrupten wird feine Garantie übernommen.

Inferaten-Munahme und Daupt-Expedition: Breitgaffe 91.

Answärtige Filialen in: Et. Albrecht, Berent, Bobniad, Butow Bes. Collin, Carthaus, Dirichau, Glbing, heubude, hobenstein, Konin, Langinhr, (mit heiligenbrunn), Lauenburg, Marienburg, Memeahrmaffer, (mit Brofen und Weichfelmunde), Reueich, Reuftabt, Ohra, Oliva, Brauft, Pr. Stargard, Etabigebiet, Echiblis, Etolo, Etolomunde, Schoned, Steegen, Stutthof, Tiegenhof, Zopvot.

Die Herrschaft des Krieges.

"Der Arieg läßt fich nicht aus ber Belt ichaffen; fo lange bie Grbe Deniden trägt, wird es Rriege geben."

An dieses Wort darf man sich gerade in der gegenwärtigen Beriode, in welcher wohl mit Kriegsbrohungen viel gespielt, aber mit dem Kriege nicht leicht Ernft gemacht wirb, erinnern. Es wird und muß allerdings wohl einmal der Tag kommen, wo die Bölker die Schlachtenwaffen gegen einander wenden, aber es wird dann um Größeres gehen, als um das Eiland der "fpeerfundigen Rreier", ober um bie "Berle ber Untillen." Die Größe ber Ginfate wird biefen Tag lange hinausschieben, aber er wird vorbereitet icon heute burd ben noch friedlichen, aber raftlojen Bettftreit ber großen Culturftaaten um bie Ausbehnung ihrer Intereffenfphären. Diefe ftogen ichlieflich auf einander und es entsichen jene Gegenjätze, welche ber Menichenwit nicht anders als durch ben Rrieg gum Austrage Bu bringen verfieht. Wo ber Giegespreis ber allergrößte erfceint, da muffen folieglich die Baffen enticheiden. Es ift ein Glud, daß in unjerem Zeitalter für flein gilt, mas in graver Borzeit Alles, por Kurzem noch fo viel war. Richt nicht im Streit um die Mittelmeerfuften, auch nicht in bem um Afrita ober um bie jungen Welten von Auftralien und Amerika liegt bie buchfte Rriegs. Befahr und ficherfte Ariegsaussicht, fondern vielmehr in ber Grage ber Borherrichaft in Afien. Denn wer Ufien halt, ift ber herr ber Erbe.

Bon ben lebenden Menfchen wird taum einer noch die Lösung der afiatischen Frage erleben. Aber vorbereitet ift fie, und von ber Entwidlungsphafe ift gerabe jeht ein wichtiger Abschnitt beenbet. Es lagt fich beute überfeben, wie fich für die nächfte Periode von unbeftimmter Dauer Die Machtverhaltniffe der Groffiaaten in Oftafien geffalten, und welche internationalen Birfungen die eingetretene Berichiebung üben wird. Durch bie Erichließung Chinas ist bem gesammten internationalen Culturleben und dem Sandel ber gangen Belt ein Chattraft von ber einen Geite, burch politisches Un-

Die heutige Nummer umfaßt 20 Seiten tonnen, indem es ben Anschluß an die Action mehrere Provingen, unter theilmeifer Störung ber Jahre befferten fich indeffen die an die Deffentlichteit ber brei Dachte gefucht und gefunden batte. Das Cabinet von St. James hatte bieje Ginficht nicht. Die Petersburger Diplomatie liquidirte indeffen in aller Stille gu Befing ihre Roftenrechnung, es tam nicht unbefannt blieb. Englands Stellung in China einem Frangofen gewährt. war bamals jo ftart und hatte in Indien, wie in ber entweder ein Rriegsultimatum ftellen, ober fich mit Rugland verftandigen, und in letterem Falle mahrfceinlich Frantreich und Deutschland bei Seite fcieben konnte. Es hat weder bas eine, noch bas andere drohungen, und gu etnem geschäftigen biplomattichen Intriguenfpiel gegen bie Petersburger Biane auf Der Erfolg mar, daß junachft Deutschland feine Beit gefommen fab, und fich fein hubiches, menn auch immerhin befcheibenes Theil ficher ftellte. Run richtete fich die gange britifche Entruftung gegen Deutschland, erwirkte bamit aber nur, daß Rugland durch Wegnahme von Port-Arthur feine Sarten aufzudeden begann. Die von zwei willensfräftigen Regierungen vollzogenen Thatfachen meinte man in London noch immer burch Drohungen und Intriguen, unter hervorkehrung ber thörichten Theorie eines "intacten Chinas mit offenen Thuren" rüdgängig machen zu tonnen. Der Effect war wiederum der entgegengesette: Rugland decouvrirte fich vollends, und Frankreich machte im Suben Chinas, bis in Englands eigenste Intereffensphären, feine Compenfationeforberungen geltend. Run finbet fich England endlich mit ben Geschehnissen, bie es nicht andern tann, ab und fordert, indem ce die von ihm feloft aufgestellte Theorie der Integritat Chinas liber Bord wirft, fo viel, als es zu erlangen noch Aussicht behält. Es ist bas unter allen Umftanden weniger, als England bei geschickterer Politit hattte erringen fonnen.

Das äußere Bild zeigt fich bemnach fo: Rugland beherricht die Mandichurei und ben Golf von Betichili, es baut von der Küsie aus durch ganz Nordasien eine ungeheurer Impuls gegeben, deffen Dachteffect fich Bahn dum Anschluß an Die transsibirische, ber Beg gar nicht abschätzen läßt. Dieser universelle Gewinn nach Peting sieht ihm offen. Das ift eine fo feste und ift durch bas Busammens und Gegeneinanderwirten alles beherrschende Position, daß man in Petersburg, von ffinf Größtraten — Japan, Rugland, England, zur Bermeidung bes jest ungelegenen Krieges mit Frankreich und Demischland - errungen. Aber ber Japan, vorläufig Korea preisgeben durfte, mit bem borläufige Abschluß der Dinge, wie er fich gegenwärtig man zu gelegenerer Stunde, wenn die fertige Prafentirt, ift in merkwürdiger Weise durch politische manbichurische Eisenbahn Truppentransporte aus bem Beschied von der einen Seite, durch politisches UnBeschied von der anderen Seite herbeigeführt worden.
Die Dinge waren reis mit der Beendigung des sapanisch-intessischen Krieges. Ruhland, Frankreich und Schantung: wenn wir von der Küfte richtige Bahnen in das hiererlande von bei Interlande von bei Kufter richtige Bahnen in das hiererlande von bei hiererlande von bei küfter richtige Bahnen in das hiererlande von bei küfter bei großen Herbeigeführt worden.
Deutschland kiavischau mit dem Hinterlande von bei Wehrmacht zu Lande und dur See zu ermögschiehen Krieges. Ruhland, Frankreich und Schantung: wenn wir von der Küfte richtige Bahnen in das hiererlande banen, gelangen wir auf den Ihronjolgers. Der Erzberzog war an sich beiten Hinterlande der Berähältschieft der Wehrmacht zu Lande und dur See zu ermögschieften Kriegen habei die ist, ihm jenen Einblick in alle die Berähältschieft wirden der Wehrmacht zu Lande und dur See zu ermögschiefte der Wehrmacht zu Lande und dur See zu ermögschiefte der Wehrmacht zu Lande und dur See zu ermögschiefte der Wehrmacht zu Lande und dur See zu ermögschiefte der Wehrmacht zu Lande und dur See zu ermögschiefte der Wehrmacht zu Lande und dur See zu ermögschiefte der Wehrmacht zu Lande und dur See zu ermögschiefte der Wehrmacht zu Lande und dur See zu ermögschiefte der Wehrmacht zu Lande und dur See zu ermögschiefte der Wehrmacht zu Lande und dur See zu ermögschen keichen Kriegen keite der Wehrmacht zu Lande und dur See zu ermögschiefte der Wehrmacht zu Lande und dur See zu ermögschiefte der Wehrmacht zu Lande und dur See zu ermögschiefte der Wehrmacht zu Lande und der Kerähältschiefte der Wehrmacht zu Lande und die der Berähältschiefte der Wehrmacht zu Lande und die der Beräh europäischen Rußland leicht macht, sich wieder zu

Englander tommen von Often, um noch fo viel gu Stütpuntte an ber Rufte, Die fie vielleicht noch gleichber berühmte, jest ausgeführte Bertrag zu Stande, falls vermehren. Die Berwaltung der golle untersteht deffen hauptinhalt ben europäischen Staatscangleien einem Englander, bie ber Poft wird möglicherweise

Beder hat fein Theil und wird vor der hand be-Begerrichung ber Meere solche Rudenbedung, bag es friedigt fein. Aber Jeber wird auch bald die Empfindung haben, bag er ebenfo gut noch mehr hatte nehmen tonnen. Der chinefifche Staat befteht ber Form nach weiter und mag noch, wie herr v. Billow meinte, brei Jahrtaufende existiren. In Birtlichteit gewagt. Es raffte fich nur zu friegerifchen Beitungs, haben ibn bie Dachte in Generalentreprife genommen, jede berfelben wirthichaftet aber Das ist sicherlich ein absonderfelbstiftandig. liches Berhaltnig, bas nicht "brei Jahrtaufenbe" dauern fann. Wenn man ben fünftigen Weltbeherricher aus bem jetigen Stande ber oftafiatischen Dinge beraus bestimmen foll, bann muß man Rufland nennen. Gein alter und früher bevorzugter Rivale, England, hat in dem diplomatischen Feldzuge diefer bret Jahre eine Rieberlage nach der anderen erlitten, fein Preftige bei ben Boltern Afiens ift in bemfelben Maage gefunten, wie das Ruglands geftiegen ift. Frankreich rechnet in Oftafien aber erft in zweiter Linie, und Deutschland, - bas mohl fleine coloniale Schutzruppen, aber keine Colonialheere kennt - bisher überhaupt nicht. Unfere oftaflatische Position ware in der Bufunft unhaltbar, wenn auch nicht hier wieder ein Wort unseres Bismard mahr mare, nach welchem über die Colonien die Waffen in Europa entscheiden werden. Deh durfen wir uns getröften und brauchen nicht gu fürchten, daß wir beifeite geschoben werden, wenn einst - nach voraussichtlich langer Zeit - zwischen Rußland und England ber große Krieg um die Vorherrichaft in Asien und um die Weltherrschaft geführt wird.

Der österreichische Thronfolger.

Der Telegraph hatte berichtet, daß Raifer Frang Joseph den Erzherzog Franz Ferdinand zur Disposition seines militärischen Oberbesenls gestellt habe. Jest liegt seines militärischen Oberbesents gestellt have. Jest negt auch der Tenor des Handschreibens vor, durch welches der Monarch dem Prinzen diese Versügung mittheilt, und woraus die hochpolitische Bedeutung des ganzen Borganges flar erfenndar wird. Es ist darin präcise ausgedrückt, daß der Erzherzog schlechthin Stellvertreter des oberzien Kriegsherrn wird, und daß die Absicht dass ist ihm ienen Einhlick in alle die Verähälten dabei die ift, ihm jenen Einblick in alle die Berabalt-

englifden Intereffen, und bie biesmal nachhintenben gelangten Rachrichten über feinen Gefundheitszustand, und Erzherzog Franz Ferdinand begann viele reprafentative Pflichten zu erfüllen. Wenn diese Thatfachen nehmen, als möglich; fie haben zugleich ihre alten icon geeignet maren, die febr verbreiteten Meinungen von einer Unficherheit ber Thronfolge gurudgudrangen, jo zerstreut der jenige taiserliche Ering ben letten Zweifel. Der tunftige Raiser von Desterreich und König von Ungarn ist noch unvermählt, und die wichtige Frage einer Eheschließung des künftigen herrschers wird nun wohl bald in den Vordergrund der Discussion treten. Da der Eintritt eines Thronwechiels bei dem Alter des regierenden Kaisers nicht außer Rechnung gelaffen werben barf, fo ift es angesichts der gegenwärtigen complicirten Lage in Desterreich — jedenfalls ein Gewinn, daß die Ungewifiheit über die Person des Nachsolgers endgiltig

Das Sanbichreiben Raifer Frang Joseph's hat folgenden Bortlaut:

Lieber Berr Reffe, Ergbergog Frang Ferdinand! Dit wahrer Freude und Beruhigung erfüllte mich, Euer Liebden nach längerer Schonung Ihrer Gefundheit wieder vollständig eträftigt gu miffen, baber auch ben Moment gefommen gu eben, febenjo Euer Liebden Bunfc und Drang, wie meinen Abfichten entiprechend) Gie Ihrer mititarifchen Thatigteit wieber guführen gu fonnen. 3ch ftelle Guer Liebben biermit gur Disposition meines Oberbefehies. Richt eingeengt burch die Erforderniffe eines bestimmten Commandopostens werden Guer Liebden von nun an die Gelegenheit finden, die Gubrung verfciebener heerestorper bei größeren Baffenübungen Beitweilig gu übernehmen, bem gefammten Deerwefen von einem höheren Standpuntte aus naber gu treten, überhaupt aber jenen reichlichen Einblid in alle Berhaltniffe der Bebrmacht gu Lande wie gur Gee in gewinnen, weicher bem allgemeinen Bohle bereinft nur jum Beften gereichen foll Sinfictlich ber Chaffung Ihres militarifden Grabes und ber Guer Liebben Thatigfelt regelnden Details erlaffe to meine befonderen Beifungen.

Die Zola-Alffaire.

Die Berhandlungen des Barifer Kaffattonshofes haben einen Berlauf genommen, der die effective Staffation des gegen Bola gefällten Berdictes in hohem Grade wahrscheinlich macht. Die Parifer Zeitungen beurtheilen diese Thatsache je nach dem Standpunkte, beurtheilen diese Thatsache je nach dem Standpunkte, den sie in der ganzen Drensus-Affaire einnehmen, sehr verschieden; überwiegend ist nauurlich die Entrüstung, die sich sied zu Schnichworten gegen die Richter des Appelhofes versteigt. Im Brunde aber künnte ganz Frankreich sich gar nichts Bessers wünschen, als die Lerfand ung der ganzen Angelegenheit, wie sie die Kassiung des Urtheils zu Wege bringen muß. Es würde darnach eine wirfliche Wiederausnahmen des Processerschrens gegen Rola überhaupt unterbiehen. Die versahrens gegen Bola überhaupt unterbleiben. Die gegenseitige Erhitzung der Leidenschaften wird aufhören und die ganze Drenfusaffaire, welche Frankreich und die galbe Belt in Aufregung feten wollte, wurde, ba eine Revision des Drenfus-Processes ja völlig ausgeschlossen ift, gleichgiltig werben und einschlafen, wie ce bet Nachbarn nom bes Schidfal jeber jich großen Lärmaffaire, mochte sie sich nun nach ber Panama oder ionstwie benennen, gewesen ist. Je und irüher dies erfolgt, desto vortheilhafter ist es sür Frankreich selbst, wenigstens soweit die politische Nuhe fich aus seiner gefährlichen Bereinsamung retten bie Franzosen ihr hinterafiatisches Gebiet durch des Knisers Franz Josef betrachtet wurde. Seit einem zu ziehen find. Ob die Moral auch onbei zu ihrem

## Der Majoratsherr. Bon Rataly von Eichstruth.

(Hachdrud verboten.)

60) (Fortsetzung.)

Der Regen raufchte gegen die Scheiben und die Belt fah so grau und trübe aus, wie sie vor den Augen eines Menschen liegt, welcher aus rofigen, hoffnungefrohen Traumen gur traurigen Birklichkeit erwacht.

Cie fonnte jett nicht allein fein.

Sie fchritt gurud nach dem Rebengimmer, fette Sand in die ihre. Go hatten fie manch liebe Stunde daheim am Erkerfenster in Riededt gesessen und jenen hineinsteuerte? großen, geheimniftvollen Blan ihres Lebens ausgefponnen, welchen Gottes Sand am heutigen Tage fo wunderbar zu durchfreugen schien.

Bia faß in ihrem kleinen Thurmzimmer und starrie thränenlos auf die grau in grau verschiwimmende Rheinlandschaft hinaus.

Noch hatte fich der Sturm, welcher ihr Inneres durchtobte, nicht gelegt, noch war fie taum im Stande, die ganze Größe ihres Ciends zu fassen und zu be-greifen. Wie eine dumpse, bleierne, ungeimliche chwere lastete es auf ihr und benahm ihr das Benten, und magrend ihre Bulje wie in Fieberichauern flogen und ihr Herzichlag fie zu erstiden Dobte, empjand fie eine Gijestälte, welche fie durch-

"Nur eine einzige Wahnvorstellung beherrichte fie. irone bist auf bas Schändlichste hintergangen und betrogen, — von ihm, den du geliebt haft, mehr als je einen Menschen auf der Welt!"

Und sie preste die Lippen, auf welchen seine

blühenden Liebesgruß auf schimmernden Fluthen mieate!"

Und bann prefte fie die talten Bande gegen bie Stiru und dachte voll bitteren Behs: - "Bas ift noch echt und mahr auf der Welt, wenn felbft feine Liebe erlogen ift?"

Draugen faufte ber Bind, ber Treulofe, als einzige Antwort auf die Frage.

Tante Johanna wußte von Wulff-Dietrichs liftigem Unichlag und begünftigte ibn, - das deuchte Bia fonder Zweisel.

Warum hatte fie fonft ben freundichaftlichen Bertehr mit einem Affeisor Sellmuth geduldet, feibst egoistischen Komodianten, für welchen fie gefällig die vollen Cegeln in eine ichwarmerifche Liebe gu ihm Buflufterten.

Und darum redete fie auch der Nichte fo lebhaft und eindringlich ab, die Gemablin des funftigen Majoratsberrn zu werden, um jeden Schein einer Begünstigung zu vermeiden, um Bia völlig sicher und harmlos zu machen, und Bulff-Dietrich ben Sieg dadurch noch zu erleichtern.

Gine grengenlose Erbitterung erfaßte fie bei dem Gedanken und ein wilder Trop, nun erft recht alle hinterliftigen Plane der Berbundeten zu vereiteln. Die teppichbelegte Treppe hinab.

Und diefes Gefühl von Bag und Empörung ließ fürerst den Verlutt ihrer Liebe völlig in den hintergrund treten; ihr fproder Grolg ichien ihr mehr noch verlett, als ihr Herz, und folange es noch wirr eintrat. und wust in ihrem Innern nach Alarheit rang, verblaßte die Erinnerung an ihr junges Liebesgliich, wie die Welt ploglich in Nacht und Dunkel verfinkt, hatte. Das Zimmer war leer. wenn die Sonne von ichwarzen Betterwolfen verschlungen wird.

Richt ein Gedanke ber Enticuldigung ober bes Zweifels an Bulff-Dietrichs Schuld tauchte in ihr auf, ihre Heftigkeit riß sie mit sich fort in planlose, Kiiffe noch brannten, in herber Qual zusammen Wahngebilde, welches ihr das Mistrauen im ersten und proch brannten, in herber Qual zusammen Bahngebilde, welches ihr das Mistrauen im ersten grunde und haltlose Borftellungen hinein, und das

Dorette hatte ichon zum zweiten Mal geklopft und gemeldet, daß das Frühftud fervirt fei und die Berrichaften auf bas gnadige Fraulein marteten.

Bia erhob fich blittenden Anges. Gie brauchte fein rothgeweintes Untlig gu fühlen, ebe fie fich por Menichen zeigte, - ihre marmortuble Blaffe fiel faum auf

Sie icheut die foricenden Blide nicht, im Gegentheil, es wird ihr eine ftolge Genugthuung gewähren, fich vor ihnen gu zeigen, ungebeugter, ungebemuthigter als je; — fie haßt die Riedect's. Sie Alle! Ontel und Tante Johanna vielleicht mehr als jenen fich an die Seite ihres Gatten nieder und nahm feine dann noch geduldet, ale fie fah, wie Franzchen mit Couliffen gurecht ichoben und ihm das Stichwort

Sie follen feben, daß ihre Falichheit feine Bunde ichlug, daß Bia von Rördlingen viel zu ftolg ift, um fenem Berächtlichen eine Thräne nachzuweinen, um frast= und muthlos zusammen zu brechen, wenn ihr Lebensglud von frevelnden Gniden in Trummer geschlagen wird.

Mechanisch ftrich fie über die lodigen Haare, fie zu glätten, richtete sich hoch auf und ichritt ffarren Blicks, beinahe unbeimlich in dieser Ruhe anzusehen,

Der eilige Schritt eines Rellners tonte ihr von der Treppe entgegen, als fie die Sand auf die Rlinke der Eggimmerthure legte und geräuschlos

Gin Blid auf den Frühftiidstifch zeigte ihr, daß die gräfliche Familie nicht langer auf fie gewartet Gleichzeitig klopfte es haftig an der Thur des

kleinen Rebenjalons. Die Stimme des Onfels vief: "Berein." "Der herr Forftaffeffor Bellmuth bittet um die Chre, fich vor feiner Abreife von der gnadigen Berr-

schaft verabichieden zu dürjen." Ginen Augenblick herrichte tiefe Stille, und Bia,

Dann nicte die Grafin mit bittendem Musbrud in ben fanften Rehaugen, und ihr Gatte fagte mit etwas beiserer Stimme: "Ich laffe bitten!"

Ein iportiiches Lächeln frauselte die Lippen bes jungen Daddens. Bie triumphirend flammte es in den ftarren Augen auf. Welch ein Abichied wird das werden! Wie

bochft gedemuthigt werden die ausgepfiffenen Acteurs fich jest condolirend die Sande druden! Sit es unrecht oder unedel, gu laufchen?

In diefem Falle ficher nicht, wo fie ja felber der Belg ift, um welchen man verhandelt, ber Belg, welchen man jo zuversichtlich verkaufte, ehe man ben Bären hatte!

Bia freugt gelaffen die Urme über der Bruft und lehnt fich wartend gegen den Thurpioften; feitlich von ihr befindet fich der Galon, durch deffen halb geöffnete Thure man zwar nur einen fleinen Raum des Zimmers überblicken, mohl aber jedes Wort verstehen tann, welches darin gewechselt wird.

Sie empfindet es als Genngthung, als eine Gerechtigfeit des Schidfials, daß fie fich von feiner Schuld, feiner Berächtlichfeit überzeugen tann; feinen befferen Baliam giebt es wohl für die Bunde, welche man ihr geschlagen.

Schritte auf dem Flur. Gein fester, ftolger Schritt, nur ichwerer, nicht fo elastisch wie fouft.

Das gräfliche Chepaar verharrt im Rebengimmer regungelos, in tiefem Schweigen, - es ift fo ftill, dag Bia vermeint, fie hore ihr Herz flopjen, unruhiger, ichneller, feit fein Schritt erflingt.

Gin furges Rlopfen, - der Rellner reift die Thure auf, - Bulff-Dietrich tritt ein.

Das junge Madchen lehnt fich fester gegen den Thurpfosten, eine jähe Schwäche überkommt sie, wie Schatten wallt es vor ihren Mugen; - fie beift Die Rabne aufeinander und richtet fich gewaltfam auf.

"Ich hore gu meinem größten Bedauern und und hoch brannten, in herber Qual zusammen Bahngebilde, welches ihr das Migtrauen im ernen genblick hernieder. — "Möchte er doch heute mich selbst in gewann immer mehr Gestalt und Farbe, je leiden- schrift wechselten. — "Möchte er doch heute mich selbst in gewann immer mehr Gestalt und Farbe, je leiden- schriften Blick wechselten. — "und wie ich durch Franzschen hörte, ist der Grund "und wie ich durch Frangen horte, ift der Grund

Das dentiche Colonialamt.

Die nach dem Abgange Dr. Ranfer's langvermaifte. and vom jetigen Unterftaatsfecretar Frhen. v. Richthofen nur vorübergehend verwaltete Colonialabtheilung des Answärtigen Amtes hat nunmehr definitiv wieder einen Director erhalten. Es ist hierzu der Rostocker Keichstagsabgeordnete, Oberlandesgerichtsrath Dr. von Buch a ernannt worden. Herr von Buchta gehörte der conservativen Kartei an, schied aber formell aus der Fraction wegen seines Sonderstandpunktes in der Frage der obligatorischen Civilehe. Trotzdem blieb er im Reichstage einer der Haupriprecher der confervativen Seite, und bat der Regierung manchen Dienst geleistet. Es liegt hier alfo wohl einer jener Fälle vor, in benen die parlamentarische Thätigleit das Durchgangsstadium jum Eimritt in den Staats-, bezw. Reichsbieust bildet. Bas wir von dem neuen Director der Colonial-Abtheitung zu erwarten haben, muß erst die Zukunft lehren. Für den Augenblid mag die Ernennung, die wohl nirgends vorausgeschen worden ist, überraichend wirken, zumal Herr v. Buchka, soweit bekann ist, sich in seiner öffentlichen Thätigkeit, wenigstens bis setzt, noch nicht speciell mit Colonialangelegenheiten befaßt hat und diefer Richtung wohl faum als männische Autorität angesprochen werben Indessen wird man in Regierungsfreisen sich über feine Qualification zu dem schwierigen Posten wohl bother ausreichend informirt haben, und es ericheim unmöglich, ber Prafident ban Deutschen Colonialvereins, Herzog - Regent Johann Alibrecht von Mecklenburg Schwerin, welcher mit der Familie des neuen Colonialdirectors lange Jahre vertraut ist, als Fürsprecher der jest durchgedrungenen Candidatur für den Polien des Colonialdirectors betrachtet werden darf. Im übrigen gilt Herr v. Buchka als ein febr tüchtiger Jurift und vielfeitig begabter Menich, von offenem gewinnenben Wefen, und frei von übermäßigem bureaufratichen Eifer. Rach alledem barf, trop des überraichenden Eindrucks biefer Ernennung, doch die Möglichteit gue geftanden werden, daß fie fich als ein glücklicher Griff)

# Prensischer Landing.

61. Sitzung vom 1. April, 11 libr. Anf der Tagesordnung sieben tediglich Commissionsverichte Wer Petitionen. Eine größere Anzahl von Petitionen, die lediglich von localem Interesse find, werden debattenlos

de lediglich von localem Interesse sind, werden devattenlos nach den Commissionsanträgen erledigt.

Gine Petition des 6. westprenkischen Städtetages und Moerer auf Abänderung des § 56 der Etädtes von der Anglerung der Berückstättigten Städtes der Kegierung dur Berückstätigt der ung überwiesen. Der angesibrte Paragraph betrisst die Anstellung, Benstonirung und Ketictenverlorgung der Gemeindebeamten.

Neber eine Betitton betressend Errichtung eines Amtsegerichts in Westerburg wird nach dem Antrag der Commission Nebergang zur Tagesordnung beschieben.

beschiossen.

Gine Betition wegen Errichtung eines Am is gerichts in Bieg beantragt die Commission der Regierung zur Berücklichtigung zu überweisen.

Der Commissionsantrag wird nach längerer Debatte angenommen.

Eine Betition auf Errichtung eines Amtsgerichts in Schönse ein Bestyreusen wird dagegen, entgegen dem Antrage der Commissionsonstelleberweisung zur Berücklichtigung), auf Antrag des Abg. Beleites (Katlic) ohne wesentliche Debatte der Regierung zur Erwägung überwiesen.

Rächste Sizung: Dienstag, den 19. April, 11 Ubr, (Interpellation, Brochausen betr. Bestverung der Waarenbäuser. Interpellation Szumla detr. ländliche Arbeiter und Dienststeten.

Soluß 11/4 Uhr.

## Politische Tagesüberficht.

Ginen Aufruf gur Reichstagswahl veröffentlichen Frau Schulrath Cauer und Dr. jur. Augspurg,

in dem es heiht:
"Wir haben nicht das Recht, direct auf die Wahlen zu wirken, wir haben aber die Pflicht, mit unieren Forderungen an die Reichtsagscandibaten beranzurreten, welche ich unierer Kechte annehmen wollen, und welche das Teriprechen abgeben, uniere Forderungen im Reichstage zu unrerführen. Diese Candidaten können wir durch Bäter, Brüber und Söhne unterführen, wir können uns anherdem direct mit den Candidaten in Berbindung seizen, um mit ihnen Mittel und Wege zu verabreden, wie ihrer Bahl wirklam vorgearbeiter werden könne. Die Forderungen, welche wir aufnellen, sind berechtigte und sind erfüllbare, nämlich: 1. Einführung der weiblichen Kabrikinspection; 2. erhöhrer Schus der arbeitenden berechtigte und find ersulbare, namtig: 1. Einsabung der weiblichen Fabrikinspection; 2. erhöhrer Schuz der arbeitenden Franen; 3. Freigebung aller Berufsarten und die Möglichkeit gleicher Borbereitung und Borbildung mie für die Wänner; 4. Berückfichtgaug der Forderungen der Franen zum Bürgerlichen Gesetzbuche; 5. Bekämplung der Unfirtlichkeit; 6. Freisbeit des Bereins und Bersammlungsrechtes; 7. Erlangung des Bahlrechtes. Candidaten, welche diese Forderungen oder des Baglregies. Candidaten, weitge diese Fotortungen bott nuch nur einige derfelden vertreten wollen, dürfen ihrerseits der Unierstützung der Frauen in jeder möglichen Form versichert sein. Die Zeit ist für immer vorüber, daß die Fran keine Berantwortung für daß öffentliche geben des Bolkes trug, die Zeit ist gekommen, wo sie als Bürgerin des Staates Rechte haben muß, um Pstichten ausführen zu können. Nicht mehr Worte,

Ihrer Abreise ein gang besonders trauriger; — wir nehmen herzlichen Antheil an dem schweren Berluft, welcher Gie betroffen. - 3hr Berr Bruder fiarb fehr plöglich."

Gine fleine, verlegene Baufe, - man bort bie feinen Goldketten der Manichettenknöpfe, an welchen ber Sprecher hängende Rugeln trägt, leife erflingen,

fie ichütteln fich die Sand. Seltjam - warum nennt er ihn unter vier Augen noch "Affeffor ?!"

"Fräulein Frangeben bat Ihnen bereits von unferm Bujammentreffen im Garten ergabit -

Mister . . . Mister Luxor ?" Wie feltfam verandert flingt feine Stimme! Bia fühlt, daß ein finfterer, qualvoller Schauer fie bei diesem Riang durchrieselt.

Ste neigt fich mechanisch vor - fie fieht juft in Onfel Willibald's Geficht, und fieht, daß es heiß errothet. Er macht eine haftige Gefte, als ichleubere er etwas Unfichtbares von fich fort, - tritt ichnell einen Schritt naber und breitet voll berglicher Empfindung die Urme aus. "Bulff = Dietrich! nein, bei Gott, ich tann und will es nicht leugnen, baß ich durch Frangchen erfuhr, wer Du bift! Und weil ich Dich als Forstaffeffor Bellmuth lieb gewann, fo will ich Dich als meinen Neffen ehrlich weiter lieben, — benn Du — mahrlich Bulff-Dietrich! —

Du verdienft es!" -"Ontel - mein befter, gutigfter Ontel!" -Seine Stimme bebt vor Erregung, er wirft fich in bie Urme bes alten Herrn und fahrt voll warmer Innigteit fort: "Gott fei gelobt für diefe Stunde! Der heutige Tag hat mir wohl Alles genommen, was eines Menschen Glud bedingt, aber er ichenfte bafür bennoch eins, - bie Erfüllung meines febnlichften Wunsches, Frieden zu feben zwischen Dir und mir!" (Fortsepung jolgt.)

Befdid fur une und unfer Bolt fich wender!"

Beränderungen in ben hohen Commandoftellen. Generaifeldmaricall Graf Blumenthal ift mit Rudficht auf sein hohes Alter nun völlig in den Rubestand ge-treten und auch von seiner Stellung als General-inspecteur der 3. Armee-Jnipection entbunden worden. Zu seinem Nachsolger wurde Generaloberst Graf Baldersee ernannt. Jum Abjutanten des neuernannten Chefs der dritten Armee "Jajpection ist der Premier Rieutenant im 9. Schieswig'ichen Felds artislerie "Kegiment Wilberg ernannt worden. Der Juipecteur der ersten Cavallerieinipection, General der Eavallerie v. Krofigt, ist zu den Dissieren von der Armee versest worden. Der commandirende der Armee versetzt worden. Der commandirende General des 7. Armeecorps, General der Infanterie n. Goethe, ist zum Chef des Jusanterie-Regiments Rr. 130 ernannt morden. Zum commandirenden General des 9. Armeecorps an Stelle des Grafen Waldersee ist Generaltieutenant v. Massom, vieher Commandeur ber 30. Divijion in Strafburg, ernannt worden.

Deutsches Reich. Berlin, 1. April. Die Kaiserin Friedrich ist heute Abend nach Bonn abgereist.
— Zum Chef der Berliner Kriminalpolizei ist als

Nachfolger bes Grafen Budler Regierungsrath Dieterici Dieterici von der Technischen Hattes Prosept Dieterici von der Technischen Hochschule in Charlotten-burg. Er war bis jetzt als Decernent in der ersten Abtheilung des Polizeipräsidiums thätig und hatte beionders die Junungs- und Gewerbesachen zu

Friedrichsenh, 1. April. Fürst Bismard nahm an der Festrafel genern Abend, bei welcher 22 Gedede aufgelegt waren, Theil, nachdem er die eingelaufenen Geschenke in Augenschein genommen hatte. Der Kaiser hat dem Fürsten zu seinem Geburistag einen Handstod mit goldener Krücke und Zwinge zum Geigent dem der Fürst soort beim Berlassen seines Zimmers in Gebrauch. Bei ber Tatel brache ber Fürk ein Hoch auf den Kaiser aus, woraus ven hendel von Donnersmarck den Fürsten hochleben ließ. Der Guift befand fich in febr guter Stunmtung.

> Nenes vom Tage. Gin ichwerer Unfall

Gin schwerer Unfall trug sich am Wittnoch in der Courone-Laserne zu Douat zu: Der Feuerwerfer Leon Cannes vom 27. Artillerie-Regiment atte eben vier Revolver Patronen erhalten, um an den Schlestibungen iheilzunehmen. Indem er die Patronen in den Kevolver stellte, drückte er ans Berieften auf den Sahn und ein Schuft ging los. Die Kingel traf den Cannes gegenstbersitzenden Unterossicier Paul Aucez, der nit zersametrerem Schläfenden bald darauf den Gest aufgab. Murez war erft feit aver Tagen Unterossicier. Connes wollte einen Selbste schlafendein datd darauf den Gein aufgab. Mitrez war ern seit aor Tagen Unterossicier. Caunes abolte einen Selbsimord begehen und wurde nur mit der größten Bische davon augehalten. Bis dum Khschluß der Untervindung wird er unaudgeseht von duet Unterossicieren bewacht.

Seinen zwälfjährigen Sohn erschlagen hat der Arbeiter Kolewoff aus Gnesen, ein dem Trunkergebener Mann. Kolewoff wurde verbasset.

hat der Arbeiner Kolemski aus Gneien, ein dem Trunt ergebener Mann. Kolemski wurde verbasiet.

Neber 60 Fischer ertrunken!
Der rasende Kordosisiurm, weicher in diesen Tagen an dem Küssen der Obise is großen Schaden veruriachte, hat, wie nach und nach bekannt wird, viel mehr Menichenleben zum Opier gefordert, als man bisher besürchtet hatte. Die Mesdungen von Schissenwällen mehrtev sich mit sedem Tage. Aus Kovenhagen wird berichtet: 21 Fischerbobte sind während des surchtvoren Sturmes mit ihrer ganden Besatung von mehr als 60 Wann untergegangen. Die metken sind von der Iniel Bornholm ausgegangen. Seit 12 Tagen dat man teine Nachticht von ihren. An threm traurigen Schickal ist nun nicht mehr zu zweiseln.

Die Königsin von England, die steis für die belgische Königskamitte große Theilnahme bekundet, ist über die ikandaiösen Begebnisse, die sich im Hause des Prinzen Hillipp von Sachsen-Kudung abgespielt haben, sehr bewegt und hat dem Könige der Beigler in einem eigenkändigen Schreiben empjohlen, die mächtige Vermittelung des Katiers von Deiterreich anzurusen. Diese Vermittelung wird deut einem mehr viel nürgen, nachdem die Prinzessin auf dem Schlösser keglewitich in Golubowag eingetrossen in.

Bischof Dr. Leo Redner T.

Gine Trauertunde tommt aus Belplin: Dr. Leo Redner, der langjährige treue Oberhirre des Bisthums Culm, ift gestern Abend gegen 8 Uhr in das Jenseits Opfer seines Berufd geworden: Seit längerer Beit an einer Erfältung leidend und bettlägerig, raffte fich der Greis am Baffionsfonntage boch von feinem Lager auf, um ungeachtet aller Abmahnungen feiner um die Genefung des Oberhirren beforgten Umgebung breizehn Diakonen in der Capelle bes Priefiers ieminars die Priesterweibe zu ertheiten. Die Folge der Anstrengung und des Ausenthalts in der tühlen Temperatur, die in der Capelle herrichte, war, obwohl ber Bifchof sofort wieder das. Bett auffuchte, eine schwere Lungenenigundung, die in dem geschwächten Körper ichnelle Fortichritte machte. In der Morgen: feine drei Stunden und mehr absigen ?

Rechte kommt, bleibt eine andere Frage. Aber über sondern Thaten fordert diese Zeit. Der nächste Reichstag bie höchste Moral geht man ja nicht nur in Frankreich, wird enti eidend sein, ob Reaction, ov Freibeit in unserem nache fühlte, die hl. Sterbesacramente reichen. Zusehends berrimen soll. Franken Deutschlands, auch in verschlummerte sich sein Zustand, gestern Mittag flackerte unteren Pand liegt die Entscheidung, nach welcher Seite das die Lebenskraft des Greises zum lesten Male auf, und Weschuld für nus und netwer Kall für n nahe fühlte, die hl. Sterbeiacramente reichen. Zusehends verschlimmerte sich sein Zustand, gestern Mittag slackerte die Lebenskraft des Greises zum letzten Male auf, und ehe die Nacht anbrach, war Leo Redner ein siller Mann. An seiner Bahre stehen trauernd nicht allein diesenigen, die ihn alle abren gestellichen Oberhirten vordiejenigen, die ihn als ihren geiftlichen Oberhirten verhrten, fondern auch die deutschen Protestanien bei Ditmark und des Reiches, die jemals von dem Birken des treu deutichen Mannes gehört haben. Bischof Redner ist in unserer Ostmark ein weithin-leuchtendes Beispiel dafür gewesen, daß, ein guter Katholik und ein guter Deutscher sein, nicht zwei Dinge sind, die einander ausschließen, sondern dag diese beiden Eigenschaften sich mit einander recht gut vertragen. Als Deutscher und Katholif geboren, hat er seine deutsche Gesinnung nie verleugnet, und für die gehälfigen Ungriffe, die von polnischen Fanatifern gegen ihn an feinem Tebensabend besonders gerichtet werden, entschädigte ihn das Bewußtsein, sich die Hochachtung und Liebe nicht nur der katholischen, sondern auch der evangelischen Deutschen der Ditmark dauernd erworben ju haben. Noch feine letten Lebenstage juchte polnischer Fanatismus dem ehrwürdigen Geelenhirten zu verbinern, in poinischen Blättern wurde darüber Klage geführt, daß es im Priestersemmar verboten worden war, gentliche Gefänge nach der Welodie nationalpolnischer, von Saß gegen die Deutschen triefender Lieder zu fingen. Mit Bischof Redner ist ein katholischer Gestlicher zur ewigen Ruhe einge-gangen, der als Menich und als Priester der Gestlichfeit der Ojtmark ein schönes Borbild bleiben wird. Mögen viele ibm, ber nun ausruht von allen ernannt worden. Herr Dieterici, der erst 86 Jahre Birternissen und Kämpsen des Lebens, die ja Keinem Jählt, ist ein Sohn des Geheimen Rathes Profesior erspart bleiben, gleich zu werden trachten, möge seine eripart bleiben, gleich au merben trachten, moge feine lette Amishandlung, die Ertheilung der Priefterweihe, eine symbolische Bedeutung haben bafür, daß in seinem Geiste werter gearbeiter werbe auf bem Gebiete religiöser Tolerans und der Erwedung eines unerlichen religiösen Levens! Er ruhe in Frieden!

Geboren am 28. September 1828 in Neuenburg a. Weichf.
als Sonn eines Bebrers, beinchte Redner das Symnafium zu
Eum, bezog dann die Universität Breslau, sudirte ferner in Pelplin, promovirse durch eine Arbeit über das "Fegfeuer", und war dann eine Zeit lang. Weligionsiehrer am Gymnafium zu Komp. Um 17. April 1858 wurde er zum Priefter geweiht, am 16. Nanewber 1886 zum Bildus, non Euch erzenne durch Ju Konig. Am 17. April 1858 iburde er zum Priepter geweicht in 16. November 1886 zum Bijdorf von Culm ernannt durch Greve des Papit Leo XIII. und am 9. Januar 1887 zum Bildof geweicht und inthroutifirt. Im Jahre 1857 fam R. nach Danzig und died in auserer Stadt bis zum Jahre 1882. Dann ging er nach Pelptin als Domherr und brieb daseibst die zu seiner im Jahre 1886 ersolgten Erneunung zum Bischof von Eum.

Theater und Musik.

\* Stadisheater. "Der Zigeunerbaron". Eine recht flotte Aufführung ersuhr gestern Abend, teider vor nur halbgeführem Hause, die an Melodien so reiche, noch immer gern gehörte Operette des walzerlustigen Johann Strauß "Der Zigeuner-baron", die zum Benefiz für unseren lyrischen Tenor nach zweischriger Kause in Scene ging und sehr beisättig aufgenommen wurde. — In den letzten Jahren haben wir die Titelpartie von dem feligen wenthaus, den Herren Felich und Wellig gehört und zwar mit mehr oder weniger Erfolg, gestern bot uns swar mit mehr oder weniger Eriolg, gepern bot uns Derr Sora'n i als Sandor Barinkap eine durchaus rüchtige Leifung, mit der wir wohl zufrieden sein konnien; denn großen Fleiß hatte der Sänger, der bei seinem Erscheinen mit reichem Beisall bedacht und am Schlusse der Borstellung mit Blumen und Lorbeern sverschüttet nurde, auf diese freilich sehr dankbare Kartie verwandt, so daß die Glanznummer voll und ganz zur Gestung kam. Eine tressiche Barmerin hatte Herr Sorani in Frau Beeg. Grin i in g gesunden, deren Sassi wir schon von früheren Aufsührungen an unserer Bühne kennen. Sie war ganz ausgezeichnet bei Stimme. Das zeigte sich schon in ihrem großen Aufriritätiede im erste Acre und später in dem prächtigen Duett mit Barinfan "Wer hat euch getraut" im zweiten Acte, das zur Gianz-nummer des Abends wurde. Als Ziuvan fiellte sich und wieder einmal Beir Rirschner por, der in dieser Partie mit unserm Director zu rivalifiren scheint. Gein Schreinezüchter ift gang ausgezeichnet. Inprovilation fehite es natürlich nicht, tropdem über rieb er nicht. Katharina Gaebler mar eine ebenso liebenswürdige Ariena wie Anna Kutscherra eine ausgelassene Mirabella. Ihr Walzer im 8. Acie, so voll Fröhlickfeit, mußte da capo gesungen und getanzt werden. Der Conte Carnero hans in Herrn Arnot ben poffenden Bertreier geiniden und Fraulein in ung h zeichnete uns die Czipra recht charafteriftisch. abberusen worden. Noch gestern Mittag erhielten wir den Begie des Herrn Kirsch ner war vamentlich in aus Pelplin die telegraphische Meldung, daß in den Begieven ricenen recht stimmungsvoll, während und dem Bessieden des Schwererkrankten eine leichte Bien mit seinem Stephanschurm dach eines recht verblast ammuthete. Hier könnte wohl eine Aufrischung raf die Trauerpost hier ein. Bischof Reduct ist ein nichts ichaden. Das Orchester, das von Herrn Göge sehr ficher geieitet wurde, drangte bisweiten eimas gu ftart hervor. Das Publicum ichien recht beifallsluftig. Selbst der Bürgermeister von Wien (Herr Schieke), ber mehr wie ein Herold aussah, wurde nicht nur von jeinen Getreuen auf der Bubne begrüßt, nein auch pon einem Theil des Bublicums mit lautem Beifall empfangen. — Ob das richtig ift, lassen wir dahin-gestellt. — Die Pausen wurden übe. Gebühr aus-gedehnt. Darf denn eine Opereite denn nicht einmal gedehnt. Darf dein eine Opereite denn nicht einmal und beren Kinder übergegingen. O. Durch gericht und beren Kinder übergegingen. O. Durch gericht ich es Urtheil: Ballgasse 22a von dem Agenten ihr Ende haben, oder nuß das Publicum durchaus Georg Friedrich Statklowski auf den Apotheker Carl Hickseine drei Stunden und mehr absitzen? -r.

# Locales.

\*\* Titterung für Sonntag, 3. April. Wolkig mit Sonnenighein. normale Temperatur. S.-A. 5,82, S.-A. 6,86. M.-A. 2,44. M.-U. 3,56.

\*\* Bitterung für Montag, 4. April. Warm, meift heiter. S.-A. 5,29, S.-U. 6,38. M.-A. 4,01, M.-U 4,11.

\* Perfonatveränderungen im 17. Armeeccords.
A b t, Kr.-At. vom Gran.-Negt. Ar. 5, der Gewehrfabrik in Crfurt. No et sich er, Kr.-St. vom Jni.-Negt. Rr. 58, der Gewehrfabrik in Danzig zugetheitt. S ie b e, Premierskeinennt vom Infanterte-Regiment Mr. 59. commandirt zur dauernden Dienkieltung bei den technischen Infituten, tritt mit dem 1. April 1898 von der Gewehrfabrik in Danzig zur Gewehrfabrik in Graur über. Hollan b, Kr.-L. vom Inf.-Regt. Rr. 99, commandirt zur dauernden Dienkieltung bei den technischen Infituten, tritt mit dem 1. April 1898 von der Gewehrfabrik in Erfaur über. Hollan b, Kr.-L. vom Inf.-Regt. Rr. 99, commandirt zur dauernden Dennieltung bei den rechnischen Infituten, tritt mit dem 1. April 1898 von der Gewehrfabrik in Erfaur zur Gewehr-Diennteistung bei den rechnischen Instituten, kritt mit dem 1. April 1898 von der Gewehrsabrik in Ersurt zur Gewehrsabrik in Manzig über. Be de, Hissprediger in Dt. Wilmersborf, zum Divisions-Kjar er der 35. Drufton in Thorn berufen. Ot to, Bahlmeister, bisher beim Ins.-Negt. Nr. 69, zur Kriegsschule in Danzig versetzt. Hau is f n ech t, Garn. Baninip. in Thorn, in die Vocal-Banbeamienstelle nach Jürerbog zum 1. Juli 1898 versetzt.

\* Versonalien bei der Pok. Zu Postagenten sind angenommen: Der Kausmann La mot is in Disset und der Haltensellenvorsehrer Scherler in Sedlinen Ernannt sind zu Ober-Postasstiunten: Die Postasissenen Kroannt find zu Ober-Postasstiunten zu der Kroannt find zu der Postasissenen kroannt find zu der Postasstiunten kroannt find z

du Ober-Boltasstienen: Die Postasstienen Kydra in Reumark (Wesper.), Kepp und v. Studztenski in Thorn, Weitaud in Launenburg (Bor.), Wydock in Grandenz, dum Ober «Telegraphen » Alstienen der Telegraphen» Alstienen der Telegraphensussischen Kraufenz, dum Posiverwalter der Ober-Postassisten Kraufe aus Grandenz in Gr. Jünder. Angesielt sind als Posiverwalter: die Bosassisstenen Walsiche wetr in Kornatowo, Carl Plat in Kahlbude, Neich in Konojad, Trerkowski in Bischosswerber (Wesper.) Bahnhof; als Postassissenen Punk in Elving, G. Hofimaun in Langsubr. Jeiche und Ktrin die du, Kiewert in Neufadr (Beiwr.), Kusche aus Maxienwerder in Danzig. Bersett sind die Postassissenen: Radtte von Gesen nach Culmiee, Steinkown Deutsche Eviau nach Kendarwasser. Freiwillig ausgeschieden ist der Bostagent Kachut in Sedlinen.

\* Ordensberleihung. Dem Königl. Polizeisecretär Herrn Dobrzinski, melder am 1. April cr. aus dem königl. Staatsdienste ausgeschieden, ist der Königl. Kronen-orden 4. Glasse verliehen worden.

\* Bismarck Commers. Der Geburtstog bes Fürsten Bism ar at wurde gestern im hiesigen Schützen-hause von Angehörigen be uut ich er stude not is cher Der Gebergen bereit der fruden beier Corps feitlich begangen. Zu ber glänzendon Feier batten sich 74 frühere Corpsvurschen, zum Theil aus den entjerntesten Gegenden unserer Provinz, eingejunden. Der ichon becorirte, große Saal des Schupenhaufes zeigte oben und unten vor grunen Baumgaufes zeiste voen and unten vor grünen Baum-gruppen die Colossabüsten des Kaisers und des Fürsten, an den Seiten die Bappenschilder aller deutscher Corps. Nachdem der Borsigende des Bezirks-verbandes alter Corpsstudenten für Danzig und Um-gegend, Landgerichtsrath Wede et in d, zu einem auf ben Raifer austlingenden Toafte ausgeführt hatte, baft es dem Fürfien nur fraft feiner freng monarchitchen Gestimung möglich gewesen sei, seine Erfolge zu er-ringen, hielt der Oberpräsident v. Gogler die Festrede auf den Fürsten, der bekanntlich als Student dem Corps Hannovera in Goettingen angehört hat und dessen von den deutschen Corps gestiftetes studentisches Standbild die Höhe der Rudelsburg bet Kösen ziert. Die durch die meisterhafte Mede hervorgerufene weibevolle Stimmung der Bersammlung fand hren Ausdruck in einem nach Friedrichsruh abgefandten Telegramm. Daran anichließend durchbrauste der Gesaug eines vom hiesigen Dr. med. Putler gedichteten Festliedes den Saal. An das tressliche Fest mahl reihte fich ein Commers, ber feine Theilnehmer bis zu fpater Rachtstunde zusammenhielt.

\* Fernsprechtelle auf der Westerplatte. Die Stadt-Fernsprechtelle der Danziger Dampfichissiahrt und Seebad-Action-Gesellschaft "Weichsel" im Eurhause auf der Westerplatte bei Neusahrwasser ift am 1. April in eine öffentliche Sprechstelle umgewandelt worden, deren Benutung Jedermann gegen Enigelt gestattet ift. Die Gebühr für ein Geipräch bis zu 3 Minuten beträgt im Berkehr mit ben Theilnehmern an ben Stadt-Ferniprecheinrichungen im Danzig und Reufahrmaffer 25 Pfennig, mit

anderen Orien 1 Mart.

\* Kabellegung. Heute wurden die 38 Fluftkabel, die von der eiektrischen Centrale nach dem Häterthore gelegt werden, in die Mottau versenkt. Die Kabel, welche auf 12 Prähmen, die dicht nebenetuander guer über die Mottlau gelegt waren, ruhien, wurden gletchmäßig auf Schlenen ruhend mit starken Binden heradgelassen und auf dem Grunde durch einen Taucher sestgelagt. Die Schissahrt auf der Mottlan war wäh end dieser Arbeit gesperrt.

\* Grundbesit Beränderungen. A. Durch Berefaufaufen.

\* Grundbesit Beränderungen. A. Durch Berefaufaufen.

Jaidentligterweg 9 von der Frau Restaurateur

Zutianne Rosalie Bornasti geb. Danowett an den Kaufmann Albert Rosenberg fur 55 000 Dit., wovon 2000 Mt. auf
Inventar gerechnet sind. Bastion Aussprung 1,2 von der
Bureangesissenfran Louise Staafe geb. Reinhardt an die
Echantlinten Leopold Gerhard Gorasewettischen Ebeleute sür

35 000 Mt. Sundeanse 109 von dem Kausmann Otta Schankwirth Reovold Gerhard Soratewski'ichen Ebeleute für 35 000 Mt. Hundegasse 109 von dem Kausmann Otto Münsterberg an den Kausmann Zeovold Cohn für 72 000 Mt. Eine Barzelle von Svendynasueugasse 67 von den Klempnermeister Carl Klein'ichen Ebeleuten an die Stadigemeinde Danzig für 5:00 Mt. Neusakrwasser Blatt 242 von dem Photographen Gustaw Statten an die Frau Emma Soproeter geb. Just in Neusakrwasser für 11 000 Mt. Rammögu 41 von der Frau Kausmann Martha Gollong geb. Leising an den Holzhändter Augus Kasver für 27 500 Mt. B. Durch Erb gan a: Stadigebiet 70 nach dem Tode des Arbeiters Ludwig Raede auf dessen Bittwe Elijabeth Raed geb. Schmidt und derren Kinder übergegaungen. C. Durch gericht

# Aleines Kenilleton.

Randzeichnungen. - 2. April.

Die biplomatiichen Actenftude werben gum größten Theile mit sympathenicher Tinte geschrieben, viele Buchstaben bleiben dem Auge der Monge unsichtbar, bis sie sich an dem Feuer der Kanonen erwärmen und zwischen den mit harmlofen Cauferien gefüllten Beilen plöplich die blutig unterstrichenen Leitern hervorspringen. Freilich wird auch die Weltgeschichte immer mit dem ganz besonderen Safte geschrieben, womit Mephisto feine Pacte unterzeichnen lätzt, aber in unierem Zeitalter ber humanität fonnte man boch voraussetzen, daß die Helden genügsam sein, und daß sie blos mit Repetir Stahlsedern einige Seiten des Hauptbuches der Menichhen vollkritzeln werden.

Spanien und Amerita führen Krieg auf dem Bapier; auf diplomatischem "Noten"-Papier und auf ordinarem Beitungspapier. Und all' dieje Aufregung um De-Ruba! Da hat man immer geglaubt und es bei paffender Gelegenheit fiets betont, wie glüdlich diejes Amerika iei. Reine Bürger, feine Schlöffer - fein Dillitär, fein Krieg. Und nun . . . wir find compromittirt,

c'est revoltant. Sch habe neulich in bem Tagebuche eines Attaches geleien. Ein Zufall hat es mir in die Hände gespielt. Das fommt ja heuzutage por, daß die Papiere der plomaren Unberufenen vor die Augen fommen. Wir hatten fonft nie einen Proceft Drenfus gehabt. Aber diejes Tagebuch war ungefährlicher, als man meinen follte. Gin Attaché follte von Rechtswegen intereffantere Beheimniffe haben, besonders diejer, benn ich permuthe, er gebort einer Grogmacht au. Genau mar es allerdings nicht festzunellen. Eifrig blätterte ich in dem Tagebuche. Wie denkt er über Ruglands Action in China, was fagt er zu Englands Haltung? Bird Spanien eine Stute an Defterreich ober an Frankreich haben? Bird ber Gultan ber Candibatur bes Pringen Georg feine Buftimmung vorenthalten oder nicht? fpazieren gingen, "ich würde mich vielleicht mit Ihnen Bird Deutschland in Oftafien neue Erwerbungen an- allitren - vielleicht - aber tonnten Sie mir erftens

ftreben? Wird — ach, das gange poittische Weitregister ließ ich im Ropie spielen, und die Ausbeute, die Ausbeute war so merkwürdig gering oder besier: so diplomatisch unversiändlich, daß ich fast glaube, die Tage-bücher seien bei den Attache's auch nur dazu da, die Gedanten zu ververgen.

Boren Sie, was ich auf den einzelnen Blättern verzeichnet fand:

Warum bin ich nicht bei ber amerikanifchen Gesandtschaft. Da giebt es doch momentan wenigstens einige Emotion. Man empfängt die interessantesten einige Emotion. Eindrücke, bat Berichte zu erfiatten, muß mit ben Miniftern verfehren und fann deren Jutervention in Anipruch nehmen. Denn bas wird mir Jeder Bugeben, sobald tommt keine zweite Gefandtschaft bagu, sich mit einer fold' interessanten Sache zu beschäftigen, wie es ber Fall Lona Barrion ist! Man will sie ausweisen, man verbietet ihr, auf der Bubne Gnthullungen gu Da ging fie gur Gefandtichaft und begehrte als Ameritanerin eine diplomatifche Intervention. Ich beneibe den Collegen, über deffen haupt das Sternbanner weht. Die icone Lona gu troften und ihr Schüger gu fein, bas ift eine Aufgabe, Die nicht Jebem von une blüht. Ich hätte die spantichen Angelegenheiten zurückgestellt, hätte der deutschen Regierung ein Uttimatum gestellt und eine Botschaft an den Congres Bu Bajhington verlangt. Ein Krieg mit Deutichland um einer Frau willen - oh, mein Rame mare unfterblich geworben, fammtliche Sifters Barrifons maren mir um ben bals gefallen. - Ja, ja Amerifa, Du haft es beffer.

Die Frauen und die Liebe, fie wollen nicht mehr wie ehedem die Belgeschichte erschüttern. Meine geliebte Claire, die mich ichon nach unferm erften Treffen eingenommen und in wenigen Tagen mich vollfommen widerftandbunfähig gemacht hatte, icheint ihrem, feitdem fo fpotrischen Wejen nach zu ich iegen, barüber zu triumphiren, daß ich, wie Defterreich im Jahre 1866, fo leicht zu erobern war. "Ich ichnise gewiß Ihre vortrefflichen Gigenichaften", fagte fie neulich ipottelno, als wir im Mondenichein

Bürgichaften geben, - daß Sie nicht hinter meinem Ruden mit anderen Machten Beziehungen unterhalten? Rönnten Sie zweitens es je gang vergeffen, daß ich mit bem Bertrauen, momit Gie mir Ihre Bundesgenoffenschaft fürs Leben angetragen, ein leichtfinniges Spiel trieb? Rein. Und auch ich ware immer von dem Migtrauen gemartert, daß Sie es vielleicht nicht mehr fo redlich meinen, daß Gie vielleicht nach einer bindenben Erkiarung von meiner Seite mich doch aus Rancune in der Entscheibungsftunde plöplich figen laffen - ach, unfere Wege find, wenn und nicht große Greigniffe ober Gejte wieder nabern, geschieden."

So fprach Claire. Ich aber entgegnete mit affectirter Barme: "Wenn diese Ereignisse — hoffentlich — eintreten, will ich Ihnen durch die That beweisen, daß ich alles vergessen habe. Man hat Ihnen eine Berbindung mit besserer Mittgift vorgeschlagen, oh bion; ich werde entweder mit Ihnen einen Bund gur gemeinsamen Abmehr Ihrer Freier eingehen, ober neutral, will sagen ledig bleiben." — Die ironliche Emphaje, womit wir über uniere herzensangelegenheiren ju piaudern pflegen, paft fchlecht gu einer hoffnungslofen Stimmung. Ihre Gleichgultigkeit hat die Woste der Borsicht angenommen, sie weiß fort mit allen trübfinnigen Gedanten! In ber Liebe wie in der Politik geschen oft Zeichen und Wunder; Liebe schlägt leicht in hat und das wieder leicht in Liebe um, gewisse Differenzen lösen fich immer früher oder später, wenn nur zwischen ben Menichen eine ge-wisse geiftige Verwandtichaft besteht, das Gefühl der Bufammengehörigteit bricht doch zulest glanzend wie die Sonne aus den dumpfen Nebeln, die zeitweilig Bers und Berftand umwogen, und nach der Berjöhnung ver fümmern nicht mehr die duftern Bilber der Bergangenheit die Tage der Zufunft."

Ich habe das Tagebuch des Attaches geschwind aus ber Hand gelegt. Bersiehen Sie, was er meint? Ich Poldini. nicht.

\* Personalien. Der bei der hiesigen Eisenbahndirection beschättigte Eisenbahn-Nauipcetor Elaiewald ist als Kreis-Nauinspector zur Regierung in Köslin verset.

Un den Anlegeplänen der Dampfer nach Heu-

bu be und den übrigen dinesischen Plagen Heela und Zop pot hatie sich gestern Nachmittag eine große Meischen hatie sich gestern Nachmittag eine große Menschenmenge eingesunden, um der Absahrt des ersten von Dandig nach Kiautschou abgehenden Dampsers beizuwohnen. Man erwartete offenbar allegemein eine größere Feierrichseit vor dem Auslaufen des ersten Dampsers auf der neuen Beltversehrstinie Danzig-Dongkong-Shangbai-Riausschou. Als aber der Abend mit Macht hereinbrach und noch immer der Beltmeer-Riesendampser sich nicht zeinte, wurde der Beitmeer-Riesendampfer sich nicht zeigre, wurde man ungemünhlich und begann auf die Rheber zu fdimpfen, und ein Wigholb, der da meinte, die Sache mit den wereinigten Rhedereien sei vielleicht nur eine Rederei, erhielt eine Tracht Prügel. Besser allgemeine Schusterjungen, der in die allgemeine Spannung das besreiende Bort wars: "April, April, das Ganze ist nur ein Aprilscherz von die "Neuesten"! Und er hatte Necht! Das erkannte auch die warende Wesser und eine peroniet nach auch die warrende Menge und ging vergnügt nach Hauch die Warrende Menge und ging vergnügt nach Haufe. Werfmürdig ist es, daß, obwohl in dem Scherz-Artifel der "er sie April" dreimal erwähnt und gleich zu Ansang burch Sperrdruck hervorgeshoben wurde, doch sogar Bertiner Zeitungsredactionen auf den Keim geschart sind und die Meldung ihren Lesern den Leim gegangen find und die Meldung ihren Lesern

den Leim gegangen sind und die Meldung ihren Tesern allen Ermies auftischen!
In wie ultiger Beise die von uns gestern ansgegebene gesponnen worden ist, möge ein Brief eines heiger Regelclus beweisen, in dem es n. a. heigt:
"Unser local-partionisches Derz schung uns zum Hasse dernas, als wir die überraschende Bonicast börten von der neuen Dampsichssverbindung Danzig-Kiautschou, und tritt uns auf die Zunge.

Wir müßen Ihnen danken sür diesen aussichtsvollen Ausbitt auf Danzigs Zusunit.
Unser Miglied, der Bertreter einer großen Danziger Wederei, sellt sir das neue Unternehmen den Dam pier mustlick auf Danzigs Zusunit.

Unser Miglied, der Bertreter einer großen Danziger Wederei, sellt sir das neue Unternehmen den Dam pier muscht sind, möchten gerne dabei eien, wenn der erste Dampser mit Danziger Goldwasser und Rübestuchen nach Klaosichon ausgeht. Bir bitten uns Allen einen Platz im "Began" zu dirsen, wann wir wollen. Ans einer durchaus zwerklissigen duchte erfahren wir soeben noch, daß die Friseure von Danziger duch Satzte Beröindungen mit Kiautichau angesnührt haben und daß es ihren unanssesetzen Bemühungen gelungen ist, die erste volle Ladung mit Zöpfen zu ervediren. Können Sie uns, geehrter her sollte im ersten Dampser vielleicht nähere Ausfunst erstellen ober sollte im ersten Dampser vielleicht nähere Ausfunst erstellen ober sollte im ersten Dampser vielleicht nähere Ausfunst erstellen ober sollte im ersten Dampser vielleicht nähere Ausfunst erstellen ober sollte im ersten Dampser vielleicht nähere Ausfunst erstellen ober sollte im ersten Dampser vielleicht nähere Ausfunst erstellen ober sollte im ersten Dampser hoch Franz von deren Dampser Hoch ersten Vonzager Hochen follte im ersten Dampfer noch Platz vorbanden sein? Bir find gern bereit heraliche Grüße an unsern Dangiger Hofen-erho wie kleine Bachen an benjelben noch mitrehmen."

Gine öffentliche Ausstellung ber Schiller-arbeiten wird auch in diesem Jahre wieder bei Schluk des Wintersenisters der Berein für Anaben-Sanbarbeit im großen Saale bes Franz klauer-tlosters veranstalten. Dieselbe wird von Sonntag big Die veranstalten. Die Dien stag geöffnet sein. Im übrigen verweisen wir auf das betreffende Injerat in heutiger Rummer.

\*Repertoire des Stadttheaters für die Zeit vom 4. dis 10. April. Montag: "Meistersinger." Die nstag: "Geistha" Mittwoch: "Stouat." Donnerstag: "Geistha" Mittwoch: "Stouat." Donnerstag: "Weistersinger." Freitag: Gesschlossen. Sonnabend: "Beriunkene Glode." Sonntag Rachmittag: "Jans Hudebein." Abends: "Vand der Sahinerinnen."

"Im Wilhelmtheater ist mit der gestern u. a. zum ersten Male auftretenden Mittu. Dum itrescu. Truppe eine Sehenswürdigkeit ersten Kanges eingezogen. Das Wilhelmtheater hat, wie wir constativen können, eine derartig zugfräitige Kummer seit langer Zeit nicht aufstweisen gehabt. Die aus drei Turnern bestehende Truppe abbeitet am neunsachen Lustreck, dessen Gehänge hoch oben derartig zugkräftige Kummer seit langer Zeit nicht aufstuweisen gehabt. Die aus drei Turnern bestehende Truppe arbeitet am neunsachen Luftreck, dessen Gestänge hoch oben ku der Decke des Saals in zwei Eingen augebracht und von einem starken Schüngeis unterspannt ist. In den wagballigsen Sprüngen und in den elegantesten Wendungen productiven sich die Künftler mit geradezu erstaunschen Sicherheit, zum Theil sogar mit verdundenen Angen. Die Geschwister Stalbe ingar mit verdundenen Angen. Die Geschwister Stalbe in m. uns schon von ihrem stüderen Wusseren in Dausig dekannt, ernteten six ihre norwegischen Hufreren in Dausig dekannt, ernteten six ihre norwegischen Hufreren in Dausig dekannt, ernteten six ihre norwegischen Huf do lisurabischen, witgebracht. In dern Welfall. Der Jumorin And olif ura dat neue, recht neue Couplets, so eins über Kiaotschau, mitgebracht. In dern Beilu neue Erwingen als Hublicum einen Bekannten aus der vursährigen Sasson. Derr William hat sich in seinen Leitungen als Handantipode und Contorssonist ganz bedeutend vervollkommnet. Bis zu der Kahigkeit, auf seinem eigenen Kopfe zu sitzen Sandantipode und Contorssonist ganz bedeutend vervollkommnet. Bis zu der Kahigkeit, auf seinem eigenen Kopfe zu sitzen man von ihm noch alles zu erwarten hat. Neben einem sehr sicher anweitenden Egulisbriften und Jonglenc, Herrn Augel i Wallenden Egulisbriften und Jonglenc, Herrn Augel i Walle no bestigt das Theater auch in der Hen ken Krafuch von kelnen kannt der Kruschung, danegen haben wir uns die Beiprechung einer Hauptnummner des Krogrammis dis zuletzt aufgelpart. Es ist dies das ichwedische Damen-Gesangssertett "Kört in ge r", welches mit vrächigen Eimmmitteln ansgestattet, eine überaus sympathische Arrache (aus Fredmanns Epistel) von Bellmann, "der verrächten "Erveit". Schiell von Bellmann, "der verräche und "Erväße an die heinath" mit Alsiolo von Kroner, in ichwedisches Seemannstied von Alberg, in schwedischer Sprace und "Grüße an die Helmath" mit Altsolo) von Kroner, in deutscher Sprace. Die sechs Sängerinnen, welche in ge-ichmacvollen Cossimen auftraten, wurden ebenfalls durch Beifall miederholt ausgezeichnet and mußten fich gu ver-ichiedenen Zugaben verfteben.

ichiedenen Zugaben verstehen.

\* Ginlager Schleuse, den 31. März. Stromad:
1 Kahn mit Ziegeln. D. "Brade" von Graudenz mit Gütern an Joh. Ich Danzig. A. Dombrowski von Pordenau mit 36.h To. Beizen an D. J. Weizel, Danzig. B. Sipdorf von Kakel mit 151 To., K. Neverhoss von Nakel mit 151 To., K. Arendt von Kakel mit 151 To., C. Meverhoss von Nakel mit 151 To., E. Arendt von Kakel mit 151 To., C. Meverhoss von Nakel mit 151 To., G. Gender von Odontwy mit 146 To., J. Kotowski von Montwy mit 186 To., B. Gomilst mit 121 To. Juster an Wieler u. Hardmann, Neusahrwasser. J. Nierzwicki von Bromberg mit 151 To., E. Schmidt von Bromberg mit 151 To., E. Schmidt von Bromberg mit 155 To., L. Kaserowski von Bromberg mit 155 To., L. Kaserowski von Bromberg mit 125 To., L. Kosowski von Bromberg mit 125 To., L. Kosowski von Bromberg mit 125 To., L. Kosowski von Bromberg mit 125 To., L. Mostowski von Bromberg mit 126 To., L. Mostowski von Donzig mit Gütern an K. Lich, Thorn. D. "Bromberg" von Donzig mit Gütern an K. Lich, Thorn. D. "Bromberg" von Donzig mit Gütern an K. Lich, Thorn. D. "Bromberg" von Donzig mit Gütern an K. Lich, Thorn. D. "Bromberg" von Donzig mit Gütern an K. Lich, Thorn. D. "Bromberg" von Donzig mit Gütern an K. Lich, Thorn. D. "Bromberg" von Donzig mit Gütern an K. Lich Leuten an Konnenberg, Graudenz. D. "Banda" von Danzig mit Gütern an Konnenberg. Straubenzigen von Donzig mit seinen Browski des Universitätelle unter dem Borjih des Oberbürgermeisters Deibr üt deine Jahresverjamlung ab. Näherer Berüft solgt wegen

11 Ahr im großen Sthungsfaate des Landeshaufes unter dem Borsit des Oberbürgermessters Delbrück feine Jahresversammtung ab. Näherer Bericht soigt wegen Kaummangels Montag.

\* Jubitäen. Berichiedene Dienst zu hit jubiläen konnten gestern in unierer Snadt geseiert werden. Da ist zunschs derr Capellmeiser Firch ow zu nennen, der 30 Jahre die Capelle des Juhartislerie-Regiments geleitet. Den Jubilar wurde vom Officier-Corps die Broncebüste des Latiers überreicht und er Abends zur Festassel geladen.

Derr Sabtbauwart Chlert konnte auf ein 25 jähriges Dienstüblichum beim Maaistrat zurücklieden. Bon seinen

derr Stabtbauwart Eblert konnte auf ein 25 jähriges Dienstiubildum beim Magistrat zurücklieden. Bon seinen Collegen wurden ihm verschiedene Chrungen dargebracht. — Unf eine 25 jährige Thätiskeit konnten die in der Haupicasser Königl. Eisenbahnbrection beichätigten Herren Eisenbahnbrection beichätigten Herren Eisenbahn-Betriebe-Secreiär v. Wilmsdorft und Eisenbahn-Betriebe und die Collegen heute einen Commers im Kalserhofe.

Einlager Schleuze, den L. April. Strom ab is Kähne mit Jiegeln, 1 Kahn mit Theer. D. "Meptun" von Kinigster mit Gütern an Ab. v Kießen, D. "Autor" von Königsberg die Sütern an Ab. v Kießen, J. Kreh von Wissensch und Kinigsberg und Kütern an E. Berenz, J. Kreh von Wissensch und Kinigsberg und Kießer und Deutsch und Kießer und Kießer und Kießer und Kießer und Kießer und Kießer an Wieler & Schlimann nach Kulaskungsfer, Strom au gi. 5 Kähne mit Inlen, 1 mit Schnen, 1 mit Kohlen und Coafs, 1 mit Inlen, 1 mit Schnen, 1 mit Kohlen und Coafs, 1 mit Inlen, 1 mit Schnen, 1 mit Kohleisen, 3 leer. D. "Jul. Vorn"
Lanzig mit diverfen Gütern an A. Zebler nach Eiding. De Leren Erfen Staatsanwalt Lippert, Gerichtsasseins der Ers, Kreisphyssells Dr. Steeger und Kreikphyssells der Ers, Kreisphyssells Dr. Steeger und Kreikphyssells der Eich den Januar vers

ichwundenen und jest aufgefundenen Reftaurateurs 29. aus Bollenvude festzusiellen. Da sich an der Leiche keine Ber-erungen sanden, B. auch noch Geld und Werthiachen bei sich hatte, liegt jedenfalls ein Anfall vor. B. hinterläht Frau und 11 Kinder Gestern Radmittag wurde er unter fegr gablreider Beiheitigung auf dem Kirchhofe in Kasemark

Sonnabend

beerdigt.
\* Bu bem Ginbruchebiebstahl in ber Dangiger both beute, baft die Diebe Bassage eriaften wir noch heute, daß die Diebe bereis ermittelt sind und bis auf einen den Arbeiter Baul Chuard Ringe, alle hinter Schloft und Riegel sitzen. R. hatte mit seiner Berwandschaft in der Baffage eine Wohnung für 29 Dit. monatlich gemiethet.

Passage eine Wohnung für 29 Mc monatlich gemiethet.
Bei dieser Gelegenheit scheint er sich die Localkenntusserworben zu haven. Paul Kinge ist die Jetzt noch nicht verhastet, dagegen sind besinden sich die Brüder Wilf, der Arbeitez Albert Kinge, der Arbeiter Stangen ber gund die Arbeiterfrau Amalie Kinge geb. Krüger in Haft. Alle 5 sind schon in das Gerichtsgeschapusser in Haft. Alle 5 sind schon in das Gerichtsgeschapusser in Haft. Alle 5 sind schon in das Gerichtsgeschapusser in vont. Werbaktet:
16 Kersonen, darunter 4 wegen Einbruchs. I wegen Todisichlags, 1 wegen Sachbeichöligung, 2 wegen Bedrodung, 1 wegen Hedrodung, 1 wegen Hedrodung, 2 wegen Hedrodung, 3 wegen Hedrodung, 3 wegen Hedrodung, 4 wegen Hed

## Provins.

m. Boppot, 2. April. Beute Racht murben bie m. Joppot, 2. April. Heile Ingir wurden die Bürger duich Feuerlärm aus dem Schlafe geweckt. Es brannie auf dem Otting'schen Grundfück in Schwierau und zwar wurden zwei gefüllte Scheunen und ein Biehftall ein Raub der Flammen. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle. Die Villa konnie, obwohl der Wind sehr angünstig

Die Billa konnie, obwohl der Wind jehr ungunsig stand, gerettet werden.

-m ericfen, 1. April. Durch eine ebektrische Boltbahn, der ersten in der Provinz Westepreußen, ist acstern der Hauptbahnhof Briesen, ist acstern der Hauptbahnhof Briesen, ist acstern der Hauptbahnhof Wresenden worden. Aus Anlaß diese Ereignisses war die Stadt reich geschnückt und gestagt. Schon am Morgen tras Herr Eisenbahnpräsident Thomé aus Bonig ein und um 11 Uhr Perr Oberpräsident Danzig ein und um 11 Uhr herr Oberprafident v. Gogler. Vormittags 91/2 Uhr wurde unter Anmefenheit fammtlicher deutschen Bereine im Garten bes Bereinshaufes, das reich geschmückt war, die vom Fürsten Bismard aus dem Sachsen-walde gepflanzte Eiche genflouet vom Fürsten Bismarc aus dem Sachsen-walde gepflanzte Eiche gepflanzt. Herr Landrath Veierfen hielt die Weiherede. Nachher wurde der Herr Oberprästdent von der Bahn abgeholt, der zunächt der Cement- und Kunst; stein-Fadrik von Schröter & Co. einen Besuch abstattere und seine vollste Anerkennung über die in überreichend zuwen Leit arstalte Aushilderen derielten überraschend kurzer Zeit erfolgte Ausbildung berselben aussprach. Dann besuchte Herr v. Gofler das Bereinshaus, stattete der Privat-Realschule und später ber Smotichule einen Besuch ab, vor ber fich fammiliche Schüler mit ihren Lehrern aufgestellt hatten. Der letzte Besuch galt dem Kreiskrankenhause. Schließlich begab sich der Oberpräsident zum Frühftüd zum Landrath. Inzwischen waren auch die übrigen Göste eingetroffen u. a. Regierungspräsident v. Horn, Landtagsabgeord. Sieg, Director der Nord. Elektr. Gesellsch. Mary, Conjul Mig-Dandig und Commerzienrath Kummer aus Dresden. Um 2 Uhr versammelten sich die Gäste ca. 80 an der Bahl auf dem Stadtbahnhofe. wurden die herren am Eingang der elektrijchen Centrale von dem Oberingenieur Förster empfangen und durch das ganze Erablissement gesührt. Wir bringen am Montag einige genaue Daten über die materiellen An-lagen und bemerken hier gleich, daß alle bisher in der Presse veröffentlichen Angaben hierüber unrichtig find. Red Gegen 3 Uhr kehrten die Herren nach der Centrali duruck, bestiegen die bereitgehaltenen Wagen der Setaltsbahn und suhren zum Hauptbahuldose zurück, wo die Aussteigerampe prächtig geschnückt war. Die 1,7 Kilometer lange normalipurige Bahn verbindet das Dsiende der Stadt mit dem Staatsbahnhose und ist in etwa iechs Mangaren mit einem Kastengusmande norm iechs Monaien mit einem Kostenauswande von 198 000 Mark gebaut worden, wovon der Staat 1/4, und

die Provinz die Zinsgarantie für 1/4, übernommen hat. Gegen 4 Uhr begann das Festessen im "Schwarzen Adier". Herr Oberpräsident v. Goßler brachte den Kaliertoofi aus.AndenKaiser wurde solgendesTelegramm abgefandt : "Gurer Mojefiat bringen bie heute in Briefen gur Gröffnung der erien preuhischen normalpurigen Aleinbahn mit elektrischem Betrieb Berjammelten den Ausdruck unver-brücklicher Treue und Chrerbietung dar. v. Gohter, Ober-

prafident. Beterien, Lanbrath. Sodann erhob fich herr p. Gofler noch einmal zu einer furgen Uniprache. Gein Soch galt ben Rreis: vertretern der Proving, worauf herr Landrath Beterfen ermiderte und mit einem Soch auf die Feft theilnehmer ichloß. Gine Reihe weiterer Toafte folgten. herr Eisenbahnpräsident Thom's wünschte, daß es hm vergönnt fein möge, noch hunderte Rilometer Rlein bahn in Westpreußen entsteben zu sehen. Sein Glas galt ber Provinz Westpreußen. Der Saal war electrisch erleuchtet. Abends diente zum ersten Mal Stragenelectrische Licht als beleuchtung.

## Lette Handelsundzrichten. Rohaucter-Bericht.

Mohduder. Tendenz ruhig, Bafis 88° Mt. 8,521/3, Gelb. Nachproduct Basis 75° Mt. — incl. Sac. Transito franco Neusabrumasser.

Weggeburg. Mittags. Tendenz rufig. Höchste Notiz Basis 88° Mf. 10,15. Termine: April Mf. 9,10, Mai Mf. 9,20, Juni Mf. 9,25, August Mf. 9,421/9, October-Decbr. Mf. 9,271/9. Gemabtener Melis I Mf. 22,50. Hamburg. Tendenz rufig. Termine: April Mf. 9,10, Wai Mf. 9,20, Juni Mf. 9,25, August Mf. 9,421/9, October-December Mf. 9,871/9.

Dangiger Brobucten Borfe. Bericht von D. o Mornein. 1. April. Better: regnerisch, Temperatur: Plus 4º R. Bind: C.B. Wetter: regnerisch. Temperatur: Plus 4° A. Wind: EW. Weizen sess, unverändert. Bezahlt murde sür inständischen seine sessen sessen seine sessen seine sessen seine sessen seine seine seine sessen seine sei

Erbien ruffifche jum Transit Bictoria Mt. 125 per Tonne bezahlt Lubinen polnifche jum Transit blaue feinfte Mtt. 50 per

Tonne gehandelt.

Leinsaat polnisches beseht Mt. 162 per Tonne bezahlt.
Leinsaat polnisches beseht Mt. 162 per Tonne bezahlt.
Kteeigaren weiß Mt. 18, 38, 40, roth Mt. 35, Thymothee
Mt. 11, 16½ per 50 Kilo gehandelt.
Weizenkleie grobe Mt. 4,15, seine Mt. 3,95, Mt. 4 per

Roggentlete Mt. 4.40, 4.471/2 per 50 Kilo gehandelt. Spiritus unverandert. Contingentirter loco Mt. 66,25 Brief, nicht contingentirter loco Mt. 46.50 Brief.

ers, Areisphysitus Dr. Steeger und Areisphysitus Hur Gerreide, Hilfenfrichte und Detiaaren werden außer ichlige fia Eich richt ich es bestehende Gerichtscommission nach Einlage den notirren Preisen 2 Mt. per Tonne sogenannte Factoreisen, um die Todesurlache des seit dem Januar ver- Provision usancemäßig vom Käuser an des Gerküler vergütet.

|                   | 1.     | 2.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.     | 2.        |
|-------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 40/0 Reichsanl.   | 103,60 | 103.60 | 4º/09tuff.inn.94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101.20 | 100.75    |
| 31/20/0 //        | 103.70 | 108.60 | 5% Meritaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96.20  | 96.25     |
| 30/0 "            | 97.10  | 96 90  | 60,0 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99.40  | 99.50     |
| 40% pr. Conf.     | 103.70 | 103.70 | Oftor Subb.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89.80  | 89        |
| 31/20/0 #         | 103.70 | 103.70 | Franzoien ult.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145.50 | 146.25    |
| 30/0 "            | 98.20  | 98     | Marienb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | The sales |
| 31/20/0 28p. "    | 101    | 101    | Min. St. Act.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81.70  | 81.70     |
| 31/20/0 " neul. " | 1 0.25 | 100,25 | Marienburg.=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |
| 30/0 Weitv. " "   | 92.80  | 92.70  | Mim. St.Br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119.40 | 119,40    |
| 31/00 Bommer.     | 0.00   |        | Danziger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 9         |
| Bjandbr.          | 100,50 | 100.60 | Deim.St.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97.50  | 95.75     |
| Bert. band. Gef   | 65.20  | 164:75 | Danziger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 1    | AND TOP   |
| Darmit.=Bank      | 158 40 | 158.50 | Deim.St. Br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102.50 | 102.50    |
| Dang. Brivath.    | 139    | 139    | Laurahütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 183.50 | 182 60    |
|                   |        | 200.80 | Barz, Bapterf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 190,50 | 190.50    |
| Deutsche Bank     | 201.75 | 201.75 | Desteur. Roten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 170.15 |           |
| Disc.=Com.        |        | 161.70 | Ruff. Noren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 216.50 | 200       |
| Dresd. Bank       | 162.—  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 20.49     |
| Deft. Cred. ult.  | 229,40 | 222 50 | London, furz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 20.345    |
| 50/0 3tt. Rent.   | 93,30  | 93.30  | London lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 216.10 | 20.0x17   |
| 40 Deft. Gldr.    | 103,40 | 103.50 | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | 210.10 |           |
| 40/0 diuman. 94.  | 0100   | 41.00  | lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |
| Galbranen         | 04.96  | 04.90  | Barks Gradit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A      | 712       |

Berliner Börfen Depefche.

Berlin, 2. April. Getreidemarkt. (Telegramm der Danziger Neuese Nachtichten.) Spiritus loco Mark 47,90. Die Festigkeit an den auswärtigen Berichten hat bei natifalter, unwillkommener Bitterung hier das Angebot von kalter, unwillkommener Witterung hier das Angebot von Getreide beute wieder fehr zurüchgtrend gemacht. Betzein stellte sich neuerdings nabedu um i Mt. höher im Freise, und auch Roggen hat ½ bis ¾ Mt, im Werthe gewonnen, Dafer war feir aber sick und auch Rüböl blieb unbeledt. Jur 71er Spiritus loco ohne Haß wurde trotz verminderten Angebots nur 47,90 vezahlt, öber sehlte. Der Lieferungsbandel ist beschränkt geblieben. Die Verkäuser waren im Uebergewicht und mußten sich schiebenen Geboten fügen.

4º/0 Ung. " 03 10 103.— Acrien 122.80 122.00 1880 er Ruffen 103.40 103.40 Privatoiscont: 2³/a 2<sup>5</sup>/a

122.80 122.80

Berliner Biehmarkt.

Berliner Viehmarkt.
Berlin, 2. April. (Städt. Schlachwiehmarkt. Amtlicher Berich der Direction.) Jum Verkauft franden: 4375 Ochien, 1848 Kälber, 10072 Schaje, 8972 Schweine. Bezahlt wurden für 100 Plund oder 50 Kitogr. Schlachgewicht in Mark bezw. ift 1 Plund in Pig.):

Für Kinder: Ochien: a. vollstellchige, ausgemässtete, höchien Schlachwerths, böchsens 7 J. alt 57—61; d. tunge ileitzige, nicht ausgemästete und altere ausgemästete 53—16. c. müßig genährte junge und gut genährte ättere 50—52; d. gering genährte junge und gut genährte ättere 32—52; d. gering genährte jahren Schlachwerths b5—18; d. mäßig genährte 44—47. Färjen und Lübe: a. vollstelichige, ausgemästete Färjen höchsen Schlachwerths —; d. vollstelichige, ausgemästete Färjen höchsen Schlachwerths —; d. vollstelichige, ausgemästete Kübe ünd Heischige, ausgemästete Kübe ünd Färjen 44—50; d. mäßig genährte Kübe ünd Färjen 44—50; d. mäßig genährte Kübe und Färjen 44—48; e. gering genährte Kübe und Färjen 44—40.

Kälber: a. seinste Phase Vollstellichingthy und beste Zaugkälber 65—68; d. mittlere Massen und gute Saugkälber 50—55; d. sitere gering genährte (Freser) 40—45.

Schafe: a. Nocklämmer und füngere Masshammel Decks dasser Masshammel

Schafe: a. Masilimmer und singere Masthammel 55; b. filtere Masthammel 47—51; c. müßig genährte 53—55; b. ältere Majthammel 47—51; c. mäßig genährte hammel und Schafe (Werzschafe) 42—45; d. Holfteiner Niederungsschafe (Lebendgewich) —.
Schweine: a. vollsteischige der feineren Rassen und deren Kreuzungen im Alter bis an 1½ Jahren 54—55; b. Käler 55—56; c. sleischige 52—53; d. gering entwickelte 49—51; e. Sauen 48—51.

Berlauf und Tenbens bes Marktes: Rinder- Geichäft widelte fich gientich giatt ab; es

bleibt nur kleiner Aeberstand. Rälber-Mark gestaltete sich ruhig. Bei ben Schafen war der Geschäftsgang ruhig; es bleibt Neberstand. Der Schweine-Warkt verlief lungsam und wird auch

Städtischer Schlacht- und Biehhof. Bom 26. Maz bis 1. April wurden geschlachtet 44 Bullen, 64 Ochjen, 60 Kilhe, 355 Kälber, 378 Schafe, 766 Schweine, 12 Ziegen, 9 Pferde. Bon auswärts wurden zur Untersuchung eingesührt: 109 Kinderviertel, 177 Kälber, 29 Schafe, 13 Ziegen, 184 ganze Schweine, 7 halbe Schweine.

# Thorner Weichfel-Schiffs-Rapport.

Thorn, 1. April. Wasserstand: 1,85 Meter über Rull. Bind: Westen. Wetter: Detter. Barometerstand: Ver-anderlich. Schissverkehr: Stromab:

| .Name<br>bes Schiffers<br>oder Cavitäns | Fahr-       | Babung                 | Bon                     | Rach         |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|--------------|--|--|--|
| Behrenftrauch<br>Brumm                  | Rahn<br>do. | Ricie<br>do.           | Warichau do.            | Thorn<br>do. |  |  |  |
| Godzifowsti<br>Baranowsti<br>U. Log     | 00.<br>00.  | do.<br>do.<br>Gerreide | do.<br>do.<br>Wloclawer | bo.<br>bo.   |  |  |  |
| Frede. — Salemoři                       | δυ.<br>δυ.  | bo.                    | do.<br>do.              | bo.          |  |  |  |
| Biotkowski                              | Danzig      | Güter                  | Thorn                   | Danzig       |  |  |  |
| Capt.                                   | 20.         | Stromauf: Gitter       |                         | Danie.       |  |  |  |
|                                         | Beichel     | Onter San              | Thorn                   | Danzig       |  |  |  |

Har Lehn & Co. drei Traften von Pfura nach Bromberg

## Schiffs-Rapport.

Menfahrwasser. den 1. April.
Angekommen: "Activ." Tapt. Christensen, von Hammerrn
mit Steinen. "Destergötland." SD., Capt. Brobek, von Limbamn mit Kalksteinen. "Hero." SD., Capt. Duis, von Leer via Stettin mit Hitern. "Kenal." SD., Capt. Schwerdts feger, von Stettin mit Gittern. "Saturn." SD., Capt. Hottien, von Klensburg mit Hold. Mithelm". Flensburg mit bolg. "Bilhelm," SD., Capt. Baat

von Harburg mit Gütern.
Oefegelt: "Alfred Menzell." Copt. Jörgensen, nach Flensburg mit Hold. "Sommer," SD., Capt. Hein, nach Stettin mit Schwefelabbränden.

Angekommen: "Gozo," SD., Capt. Briggs, von Sull mit Gütern. "Stella," SD., Capt. Hoffmann, von Flensburg mit Gütern.

Wetterbericht der Hamburger Seewarte vom 2. April. (Drig. Telegr. ber Dang, Reuefte Rachrichten.)

| Stationen.                                                          | Bar.<br>Mia.                           | Wind.                                 | Wetter.                                                  | Tem.<br>Celf.               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Christianiund<br>Ropenbagen<br>Berersburg<br>Otosfau                | 749<br>756                             | 60 2<br>NNO 1                         | wolfig<br>Nebel                                          | 1 -                         |
| Cherburg<br>Svit<br>Hamburg<br>Swinemünde<br>Reufahrwaffer<br>Wemei | 758<br>756<br>755<br>755<br>755<br>756 | NB   2   HI                           | Dunft<br>bededt<br>Nebel<br>wolftg<br>bededt<br>Regen    | 6 2 1 4 4 4 1               |
| Varis<br>Biesbaden<br>München<br>Perlin<br>Bien<br>Breslau          | 756<br>751<br>745<br>751<br>746<br>749 | 別り 2<br>別り 2<br>別 5<br>別別り 4<br>り多り 2 | halbbededt<br>bededt<br>Regen<br>Regen<br>Regen<br>Regen | 2<br>4<br>4<br>8<br>10<br>9 |
| Nidda<br>Trieft                                                     | 746<br>748                             | D 3                                   | mollig<br>halbbedectt                                    | 6                           |

ttebersicht der Witterung.
Ein tiefes Winimum if am Norduse der Lipen erschienen und icheint nordosimärts fortzuschreiten. Ein anderes Minimum liegt westlich von der norweglichen Auste. Um höchsten ist der Luttdruck vorm Canal. In Deutschland, wo schwache nördliche Luftströmung eingetreten ist, berricht trübe und kalte Witterung, nur an der Osigrenze liegt die Morgenzemperatur unter dem Mittelwerthe. Bielsach haben Niedersichtige stattgefunden. Friedrichshafen melder 21 Millimeter Wegen. Trübes, windiges Wetter mit Niederschlägen zu erwarten.

Sedurten: Maurergeielle Johann Schulz, S.—
Lischter Carl Dill, S.— Handlungsgehiste Vernbard
Tolombiemski, S.— Arbeiter Taul Hollah, T.—
Arbeiter Albert Gollnan, T.— Arbeiter Johann
Dobrowinski, T.— Schmiedegeielde Permann
Reimer, T.— Urbeiter Ungust Kehring, S.—
Ichiston-Ingenier Franz Küzida, T.— Geprüster
Heizer Franz Sprengel, S.— Rempnergeiele Wilhelm
Ubert, T.— Gilsweichersteller Albert Drischet, S.—
Arbeiter Franz Larm, S.— Jimmergezelle Wilhelm
Ubert, T.— Gilsweichersteller Albert Drischet, S.—
Antseiter Franz Larm, S.— Jimmergezelle Atwin
Duering, T.— Unebelich: 1S., 2T.

Ausgebote: Fabrisseiher Tr. phit Maximitian K et i,
sier und Dedwig Magdalena Arnold zu Zürich in der
Schweiz.— Schlösseigereselle Albert Joseph Sabjeşki und
Martha Merrins.— Schneibergezelle Johann Michael
Klukom Sti und Marie Boul.— Arbeiter Mubliph
Serrmann En glin ki und Julianna Koialie Steike.—
Lämmilsche bier.— Rlempnermeister Udalbert Requardt
Lund Wosa Boelke zu Mehlad.— Stellmacher Julius
Leo Zilached, hier und Kosalie Keinfander Julius
Leo Zilached, hier und Kosalie Keinfander Julius
Leo Zilached: Kausmann Ernst Brügg em ann und
Wartha Franziska dase mann, beide hier.

Heinachen: Kausmann Ernst Brügg em ann und
Klara Zinnert.— Schlössergeselle Friedrich Rogalski
und Unguste Vorham.— Schuhmachergeielle Johann
Kampf und Unguste Bollmann, sämmilich hier.

Todessälle: Witwe Louise Usten Kaus Jarke-Inselküche
und Bertha Hert.

Todessälle: Witwe Louise Ut de woßt geb. Kuntt,
M.— Arbeiter Josef Mathen, 49 J.— T. des Arbeiters
Koieph Teha, 7 Mt.— S. des Schlössergesellen Karl
Kischer. Standesamt vom 2. April 1898.

## Specialdienst für Drahtnadzeichten. Die technischen Lehranftalten in ber Ditmark.

J. Berlin, 2. April. In einem "Die technifchen Behranftalten in den Oftmarten" überschriebenen Artifel erklärt die "Natl. Zig." es für die Hauptaufgabe ber neuen technischen Hochichule in Danzig, ein Bindeglied gu werden zwifchen den auf die Forderungen ber geiftigen und materiellen Cultur gerichteten Beftrebungen. In Erwägung biefer hoben culturellen Bedeutung fei es Pflicht der Regierung, besonders bei der Ausstattung der allgemeinen Abtheilung nicht zu sparen. Indessen fei mit der Errichtung der Danziger Hochschule noch lange nicht alles für den Often geleistet, mas nothwendig fet. Es fei fernerhin erforderlich, bag gum Mindeften in der Stadt Pojen eine technische Mittelschule größeren Stiles geschaffen merbe. Das preußische Bolt merbe die Regierung bei aden Magnahmen gur hebung Beftpreugens und Pojens unterfiügen.

### Der fpanisch-amerifanische Conflict.

J. Berlin, 2. April. Die fpanifch-amerifanische Situation hat keinerlei Klärung erfahren. Amtliche Meldungen fehlen fast vollständig und die von allen Seiten vorliegenden Privatnachrichten fiehen fich biametral gegensiber. Sie beruben augenfcheinlich fammtlich auf Combinationen. Thatfache ift jedenfalls, daß die Lage nicht so günstig erscheint wie por einigen Tagen.

Bafbington, 2. April. (B. T.-B.) Sofort nach bem Ministerrath gab die Regierung einen Auszug der gestrigen Depejden Boobfords befannt, welcher befagt, Blanco bob de Verordnung betreffend die Reconzentrados der westlichen Brovingen auf.

Bafhington, 2. April. B. T.B.) Das Reprafen. tantenhaus hat fich bis Montag vertagt.

Bafhington, 2. April. (B. T.B.) Die fpanifche Negierung ftellte Blanco brei Millionen gur Berfügung, Damit die Landbevolferung die Arbeit wieder aufnehmen tann. Spanien nahm die Silfe der Unionftaaten gur Unterftügung der Nothleidenden an und foling Magnahmen zur Erteichterung eines bauerhaften Friedens vor. Spanien verhindere die Ginftellung ber Feindseligketten nicht, menn bie Aufftandischen Bianco barum ersuchen. Dac Rinley mird bald möglichst eine Botichaft an den Congres richten. Der Zenat vertagt fich bis Montag. Die Botichaft wird vorher

Wien, 2. April. (B. T.B.) Die "Wiener Big." veröffentlicht die Einberufung ber Delegationen auf ben 19. Mai nach Budapest.

Mabrib, 2. April. (B. L.B.) Die cubanifche Regierung hat an den Prafidenten Mac Kinley eine Botchaft gerichtet, in welcher bie von amerifanischen Blättern über die cubanische Autonomie verbreiteten Berleumdungen entfräftigt und betont wird, dan bie Auftändischen auf Euba die Minderheit und die Autonomisten die Mehrheit bilben. Die Botschaft rufe ben Berechtigfeitsfinn bes Prafidenten an, auf bag ben Cubanern nicht unter dem Namen ber Unabhängigkeit eine Regierung auferlegt werde, welche ber Ruin bes Landes wäre. Die Botschaft hat in Spanien tiefen Eindrud hervorgerufen.

Mexito, 2. April. (B. T.B.) Der Congres murbe heute mit einer Botichaft des Prafidenten eröffnet, in der betont wird, daß die auswärtigen Beziehungen forigesetzt herzlich seien. In der ökonomischen Lage bes Landes fei feit der letten Botschaft keine erhebliche Aenderung eingetreten, boch wiefen alle Zweige ber Berwaltung dauernde Befferung auf.

Berantwortlich für den politischen und gesammten Inhalt des Betrativornic für den politicien und gefammien Indali des Blattes, mit Ausnahme des localen, provinziellen und Inseratentheils, Gust av Fuchs. Hir das Locale und Provinz Eduard Piezder. Hir den Inseraten. Theil Franz Dvorák. Drudund Verlag: Danziger Reueste Nachrichten Fuchs & Cie. Sämmilich in Danzig.

# Auction

Strattogaffe Ntr. 6. Mittwoch, den 6. April cr., Bormittage 10 Uhr, werde ich im Auftrage des herrn Stier wegen Gechäftsaufgabe gegen baare Zahlung versteigern:

2 gute Arbeitspferde, 1 zweisähr. Ballach, 1 Kremfer, 1 Kastenwagen, 2 Pferdegeschiere, 1 neue Felde schmiede, 1 Bohrmaschine, 1 Ambos und Schmiede-handwertzeug, eine Partie Gerüfthölzer und Bretter, Rarren, Raltbütten, Tragetaften, Gimer 20., vozu ergebenft einlade

A. Karpenkiel, Auctionator und gerichtlich vereidigter Taxator, Paradiesgaffe Mr. 13.

# Paedagogium Ostrau bei Filehne

Pensionat und höhere Lehranstalt auf dem Lande nimmt zu Ostern neue Zöglinge in alle, am liebsten in die unteren Klassen auf und entlässt seine Schüler mit dem Berechtigungs - Zengnisse zum einjährigen Dienst.

Höchster Triumph: **Central Bobbin** 

Nähmaschinen

Gröfte Dauer.

Leichtefte

Zahlungsbedingungen.

Suger Co. Act. Gef.

Centrale für Oft-Deutschland :

Danzig, Gr. Wollwebergasse 15.

Elbing, Lange Hinterstrasse 20.

Frühere Firma: G. Neiblinger.

ber technischen Sochichnle in Danzig, ber II. Kreuzer-Division in China und viele

andere Reuheiten. Ofter-postfarten, Bostfartenalbums

empfieht (1915 Clara Bernthal, Goldschmiede-gasse 16.

Sämereien

Riesen-Wrucken

(1906

Vergnügungs-Anzeiger Theaterzettel fiche Seite 11. 

Director und Befiter: Hugo Meyer.

Sountag, ben 3. April 1898: Gr. Madmittags-Vorstellung.

Neues Personal. Saibe Caffen - Preife wie befannt. Caffenöffnung 31/2 Uhr.

Anfang 4 Uhr.

To Grosser Erfolg bes nen engagirten Berfonale.

Mittu Dumitrescu-I ruppe

Pöttinger. Schwebisches Damen - Gefange : Sertett.

William Sandantipode und Contorfionift. Caffenöffnung 6 Uhr. Anfang 7 Uhr.

Montag: Grosse Extra-Vorstellung.



Friedrich Wilhelm-Schükenhaus

Direction: Berr C. Theil, Rgl. Mufitbirigent. Anfang 7 Uhr. Logen 50 3. Entree 30 3.

Nächste Concerte: Um 1. und 2. Ofterfeiertage. Carl Bodenburg, Rgl. Hoff.

Apollo-Saal Conntag, ben 3. April cr.:

**Grosses Concert** der ganzen Capelle des Fußartillerie-Regiments v, Hindersin Direction: Ad. Fironow, Königl. Musikbirigent.

Direction: Ad. Firends, stolligt. Auffretigen.
11. A.: 1. Ouverture "Ein Felblager", Meyerbeer.
2. Babillage (Plauberei), Gillet. 3. Dumoresten, Poppourri, Riebe. 4. Concert militaire (Bioline), Lipinski u. f. w. Familienbillets 3 Sind 1 A., einzeln a 40 A, find täglich (Sonntags bis 2 Uhr) in der Musikalienhandlung des Herrn U. Lau, Langgasse 71, zu haben. H. Lau, Langgaffe 71, zu haben. Caffenpreis 50 3. Anfang 71/2 Uhr.

Am 1. und 2. Oftertage: Concert.

Grosses Concert.

Countag, ben 3. April :

**Grosses** Concert

ausgeführt von Mitgliedern der Copelle der Leibhujaren Ar. 1. Nachdem: Tanztränzchen. Franz Mathesius.

in Ohra,

neben der Apothete, Salteftelle der Stragenbahn. Conntag, ben 3. April:

Ein hachseiner Flügel sieht gur Berfügung.

Otto Richter.

Grosses

Unfang 41/2 Uhr.

Concert.

Entree 15 .A. A. Kirschnick.

Olivaer Thor 7.

Countag: Grosses Concert. Entree 20 A. Kinder 10 S. [5487 Hochachtungsvoll G. Feyerabend.

Bon Conntag, ben 3. April geöffnet. (1903 Bernhard Seidel. Borfigenber.

Heute Abends 6 Uhr Eröffnung des neuerbauten, hocheleganten, mit allem Comfort ausgestatteten

Eröffnungs-Anzeige!

Kaiser-Café" Kohlenmarkt. Dominikswall.

Feenhafte Beleuchtung! Sehenswürdigkeit. Beleuchtung!

Ausschank verschiedener echter Biere, Liqueure von berühmten Firmen. Ueber 100 in- und ausl. Zeitungen, Journale sowie Zeitschriften liegen auf. Billards mit der weltberühmten Kerkaubande aus der Fabrik J. Neuhusen-Berlin.

Hochfeine Doppel-Kegelbahn.

Hochachtungsvoll und ergebenst

Hans Hirnschall.

für Knaben-Handarbeit.

Deffentliche. Ausstellung der Schülerarbeiten im großen Saale des Franziskaner-Klosters 2001111698, Bormittags 12—2 uhr,

Montag, " 4. Dienstag, " 5. Nachmittags 3-5 Dienstag, 5. 5. 200 beren Besichtigung freundlichst eingelaben wird. Der Borftanb.

Loth's

Etablissement

Heiligenbrunn.

Conntag, ben 3. April, fowie

Grosses Tanzkränzehen,

Freundschaftlicher

Garten.

Sonntag, ben 3. April er.:

Gr. Schlachtfest.

Borm.: Wellfleifch,

Abends: Frifche Blut- und Lebermurft.

Anfang des Concerts 6 Uhr.

Heute

Lentes

Winter - Pergnügen

Familien - Kränzchen

verbunden mit einer

Grossen Ostereier-

Verloosung.

Loose hierzu gratis.

Hierzu ladet freundl. ein Mit viel Humor, der

Sängerheim.

TTTTOTTTO

Kurhaus Zoppot.

Palmsonntag Abends 7 Uhr:

Familien-Abend.

Redner: Herr Pfarrer Otto-Oliva und Herr Pfarrer emer. Beihl-Zoppot.

Musikalische Vorträge.

Eintritt frei. Gäste willfommen. Der Vorstand.

Vereine

Allgemeiner

Bildungsverein.

Montag, ben 4. April cr., Abends 9 Uhr:

General = Versammlung.

Tagesordnung:

Entgegennahme u. Bollziehung der Jahresrechnung. (1977

Der Vorstand.

Baecker,

Fritz Hillmann.

Frau M. Malz.

jeden Sonntag: (1840

Julius Loth.

Ehlers. Prof. Kahle. Münsterberg. Vanziger Schlachthol (Börsen-Saal.) Sonntag, ben 3. April cr. :

1907)

Grokes Concert. Direct. R. Lehmann Sigl. Dinfifdir. Anfang 6 Uhr. Entree 20 3. Stelle Sonnabends meinen Saal f. Gejellichaften u. Bereine unter günftigen Bedingungen eventl. gratis zur Berfügung. 1851) **H. J. Pallasch.** 

Morgen Conntag, 3. b. M.:

Familien-Kränzchen. Anjang 4 Uhr.

C. Niclas. Bu dem am Sonntag, ben 3. April ftattfindenden

Gesellschaftshaus zu Alt-

smottland b. Stadtgebiet. Beute Conntag : Gr. Tanzfränzchen. Anfang 4 uhr. Es labet ergenst ein (Anfang 8 Uhr) ladet ergebenft ein

Hochachtungsvoll Seeger Schidliķ.

Frische Waffeln und mitge-brachter Kaffee werd. Bubereitet.

Rieftaurant Röpergasse 23.

kräftigen Mittagstisch, 60 %, bis 1 %, in und außer dem Hause, sowie sämmeliche warme und kalte Speisen zu jeder Tageszeit. Vorzügliches Nürnberger (L. E. Ross) und hiesige Biere. Warme Küche bis 1 Uhr Nachts.

R. Krause. Zum letten Mal! Restaurant Schüsseldamm 22 Conntag, ben 3. d. Mt8.: Große

Vorstelluna bes Zauberfünftlers Srn. Moroe. Anfang 7 Uhr.

Rachdem wie befannt. O. Wohlert.

Restaurant Schüsseldamm 22. Beute, ben 2. ds. Dits .: Gesellichafts=Abend. Große Beluftigung für Damen und herren. Alles andere wie befannt. Bum Schluß Gratis-Berloofung von Oftersachen.
O. Wohlert.

Einer Privat Festlichkeit halber bleibt mein Local heute Sonn-abend, b. 71/2 Uhr Abbd. (1954 der Jahresrechnung. geschloffen.

Krieger-Verein "Borussia."

Mounts - Appell. am Mittvoch, ben 6. April, Abendd 8 Uhr, im neuen Bereinslocale Gambrinus, Actterhagergasse 3, nicht Langenmark 15. (1981

Der Borsitzende. Sohultz, Landgerichts-Director, Hauptmann der Landwehr.



Die geehrten Mitglieder des Zweigvereins Danzig bitten wir nochmals, das Aonnement auf die Privat-Beamten-Beitung für das 2. Bierteljahr und in Zufunft gefälligft felbst bei der Bost besorgen und die Auslagen uns bei Begahlung der Beitrage in Rechnung fiellen zu wollen 1979) Der Borftand.

Aigtuniformirter Kriegerverein zu Panzig.

Montag, ben 4. April er., Abends 81/, Uhr: Generalversammlung im Bereinslocal Retterhager. gaffe 8 (Gambrinushalle).

Entrichten der Beitrage, Aufnahme neuer Mitglieder, 8. Beiprechung über die Gin-ladung gur 50-jähr. Jubiläums-Feier des alten Dangiger Kriegervereins am 17. d. Mis. 4. Verschiedenes. Um recht rege Betheiligung wird gebeten. Bluhm, Borfigenber.

Sonnabend, den2. April 1898 Albends 81/2 Uhr:

Stiftungs-Feft n ben Galen bee Friedrich

Wilhelm-Edütenhaufes. Festfarten a A. 2,— incl. Couvert im Bootshause und in Conditorei des herrn

Grontzenberg. 11m gahlreichen Besuch bittet 1553) Der Festandsichuft. Kranken= und Sterbe=

Unterflühungs-Caffe Friede und Einigkeit. Sonntag, ben 3. April cr., Rachmittag 2 Uhr, Cassentag

im Caffenlocal Tischlergaffe 49, Entgegennahme der Beiträge und Aufnahme von Mitaliedern im Alter von **15—60** Jahren. Die Leistungen der Casse be-stehen aus Krankengeld, pro Tag mit I.M., freiem Arzt sow. Medicamenten und heilmitteln und Sterbegeld in höhe von Schriftführer. 175 .M. Der Caffenborftanb.

Stenographischer Verein "Stolze" von 1857. Saupt-Versammlung

Montag, ben 4. April cr., Abends 8 uhr, im Gesellichaftshause, Heilige Geistgasse 107. (1967 Tagesordnung:

Stiftungsfest. 100. Geburts-tag Stolze's. Bahl des 6. Bor-ftandsmitgliedes. DerVorstand

Zionspilger - Missions - Saales "Deutschen Saufe" gu Br. Stargard, welche Balm-fonntag, ben 3. April, 2 Uhr Nachmittage, mit Bofaunen und Gesangchorbegleitung fratt-findet, wird Jedermann herglich eingelaben. (1789

Chieraryt Fischer Mattenbuden Dr. 9,

ohne Ginfluft auf b. Gefchmack 5 kg & 12,-, 1/2 kg & 1,25, 100 gr 35 %, fowie sammtliche Feld., Gemuse- und Blumen-Sämereien

empfiehlt die Samen-Handlung von Hüttner & Sehrader, Thorn. (Ausführlicher Catalog gratis und franco zu Diensten.)

hochi. Süßr.-Tafelbutt. genrb.m. d.B.-Anetmich., vrj. sters fr.i.Aib. 8Pfd.nett. fr.g. Nchn. 7,80.M. Nichtconv.n. jur. Befit. Fr. Braschkies Adelningten b. Kallningten Opr.

Brivat-Mittagstifch a 50 3, Mattenbuden Nr. 9, in und außer dem Saule gu haben Fleischergaffe 45, pt. Antiseptische Gesundheits-

Damenbinden. ohne Naht, aus

Pflanzenstoff = Wollwatte, größte Aufsaugefähigteit) in Baceten a 1/2 Dupend & 0,80. Alleinverkauf für Dangig :

Hahn & Löchel, Langgasse 79.



Hochstrasse 51-53 Bilder- u. Rahmen-Jabrik.

Kunsthandlung und Buchdruckerei.

Berfandgeschäft nach Inund Austand von religiöjen Bilbern und Sausaltaren mit und ohne Musit.

Wiedervertäufer hoben Rabatt.

Reifenbe werben gefucht. Breisliften gratis.

Den Eingang Deuheiten ber Frühjahrd und Modell-Hüten für Pamenn. Mädchen

vom feinsten bis einsachsten Gente erlaubt sich ergebenft anzuzeigen Johanna Kling,

3. Gr. Echarmachergaffe 3.

hergestellt aus feinstem Reis, von der weltbefannten Firma hoffmann's Stärkefabriten,

Salzusten, vorzüglich zum Bereiten von Puddings, Eremes, Saucen und feinsten Badwerten, nach dem Urtheile von Autoritäten besser, ergiebiger und dabei billiger als andere Praparate (aus Mais). Bu haben in: Original-Cartons à Netto 1/1 Pfund à & 0,40,

bei den Herren: A. Fast, Jaugenmarkt 33/34, Janggasse 4

und Joppot, Seeffrage, nud

Georg Gronau, Allflädtischen Graben.

# Ar. 78. 1. Beilage der "Danziger Neueste Nachrichten" Sonnabend 2. April 1898,

# Stadtverordneten = Berfamminug

bom 1. April. Am Magistratstische die Herren Oberbürgermeister Am Magipratstische die Herren Overourgermeister Delbrück, Bürgermeister Trampe, Stadträthe Chlers, v. Kozynski, Boigt, Dr. Bail, Dr. Adermann, Toop, Fehlhaber, Gronau, Dr. Damus, Bisch of und Penner sowie der Director des Lazarethes am Olivaerthor Sanitätsrath Dr. Freymuth.

Den Borits führte Stadtverordneten - Borfteger

Die Berfammlung trat gunächft in eine ein, über die wir noch berichten.

Deffentliche Cinung. Die in ber geheimen Sitzung erörterte Wahl dreier unbefoldeter Stadtrathe

wurde darauf zu Beginn der öffentlich en Situng in geheimer Abstimmung — Zettelwahl — vorgenommen. Bon 46 abgegebenen Stimmen erhielt bei der ersten Rohl G Bahl herr Kregmann 25, 20 Stimmen fielen auf Berrn Fifther und 1 Stimme auf Herrn Stodbart. Berr Krefgmann ift fomit jum unbefoldeten Stadtrath

Im zweiten Wahlgang erhielten von 47 abgegebenen Stimmen Herr Stodbart 25, Herr Bernice 19, Herr Hein 2 und Herr Fischer 1 Stimme. Herr Stoddart ift bemnach gewählt.

Im dritten Wahlgange erhielt von 47 abgegebenen Stimmen Herr Herzog 15, die Herren Bernicke und Hein je 11, Herr Fischer S und Herr Prochnow 2 Stimmen. Da Keiner der genannten Herren die absolute Majorität — 24 — auf sich veremigte, sand gewäh eine kongere Mahl zwiichen fand gemäß § 32 ber St.-D. eine engere Bahl zwijchen den ersten vier Herren statt.

Die engere Bahl hatte folgendes Ergebnig: Berr Die engere Wahl hatte folgendes Ergebnig: Dert he in erhielt 16, Herr Herzog und Herr Bernicke se in erhielt 16, Herr Herzog und Herr Bernicke se seinemen. In Folge dessen wurde nach § 82 der St.D. von den beiden Herren, die die gleiche Stimmenzahl auf sich vereinigten, derjenige, der mit Herrn Hein in die engere Wahl kommen sollte, durchs Loos ermittelt. Das Loos enteschied sir Karre Kerra D.

ichied für herrn herzog. Bei der nunmehr vorgenommenen endgiltigen Bahl sielen auf herrn hein 25, auf herrn herzog Simmen. Zwei Zettel waren unbeschrieben. Danach ist herr Sein zum unbefoldeten Stadtrath

gewählt.

Diese dritte Wahl rief eine kleine Geschäftsordnungs. Dedatte hervor. Die Frage, ob zwischen den
weitere enzere Mahl dwischen diesen seiden derren fiattdern in dade, um densenligen zu ermitteln, der mit Herrn
Schmist nicht geklärt; Stadtverordnetenvorsieher Steklens
in die Schewahl kommen sollte, schien dem Stadtv.
woulte Unter Berniung auf § 82 der St.D. den Ramen des
in die endzittige Sichwahl kommenden durch's Loos erseit, od der Fradtwertstäter, daß es nicht zweiselsfrei
sich, Stadtv. Schmidt erklärte, daß es nicht zweiselsfrei
solle. Die Stadtv. Aeruich, Minkerberg, Kleitu und
solle. Die Stadtv. Kernith, Minkerberg, Kleitu und
solle Die Stadtv. Kernith, Minkerberg, Kleitu und
sor Lehmann sowie Oberbürgermeiser Delbrück schlossen
sich der Aussalagene Modus auch in den Wahlreglements
sich den Frenklichen und den Provinglatlandtag vorgesehen
siet. Aus einem Commentar zur Sindevordnung vurde seit,
gekelt, daß der vom Borseher vorgeschlagene Medus thatsächlich bei den Provinziallandtagswahlen gang und gäbe ist.
Damit war die Sache erledigt.

Damit war die Sache erledigt. In Folge der mangelhaften baulichen und gefundheitlichen Zustände im Lazareth am Clivaerthor, die bereits vor 15 Jahren eine Berlegung dieser Anfiali nabelegien, ift die Commission fur die ftabilichen Krantenanfialien jest zu ber Heberzeugung gefommen, daß ein

gliedern der ständigen Commission für die Lazareihe abgehaltenen Vertaussiermin erzielten Gewole. Bur Megulirung der Straße am Olivaers nothwendig ist. Die Versammlung schloß sich ohne Erörterung dem Magistratsantrage an. Der Wahlaussichus dem Magistratsantrage an. Der Wahlaussichus dem Entsestigungssonds. In der schusse den Grung den der Gerammlung zu Straße, deren Regulirung dringend ersorderlich ist.

In das am 1. April an die Stelle bes bisherigen

Armendirectoriums II tretende Armen - Amt,

deffen Aufgabe die Berwaltung der offenen Armen-pflege ift, und das aus acht Stadtrathen und fechs Stadtverordneten besiehen soll, wurden aus der Ber-jammlung gemählt die Stadtv. Fischer, Gibsone, Münsterberg, Schmidt, Schwonder und Siemens. Der Antrag des Magistras, das dis-herige Armendirectorium I, das dei der Aufsicht über die milden Stiftungen und deren Etats- und Rechnungswesen mitthätig war, eingeben zu laffen, ba es in den Rahmen der jetzigen Armenpflegeverwaltung sich nicht einfügt und seine an sich ziemlich unwesentliche Wirkiamkeit jest entbehrlich geworden ift, murde ohne

Erbrierung angenommen. Bon dem Protocoll über eine außerordentliche Kämmereicassen-Kevision am 8. März von dem Eingang eines Jahresrechnungsberichts ber Abeggftiftung illber den Bau von 87 Arbeiterhäufern bei heiligenbrunn im Jahre 1897), sowie von dem Emgang der Acten betr. den 6. westpreußischen Städtetag nahm die Beriammlung Kenutuiß.

Der nächste Untrag bes Magiftrais betraf die Abjendung einer

Dankabreffe an ben Raifer

für die Errichtung einer technifden pochfoule in Dangig. In der Begründung des Untrage betonte ber Magiftrat, baf bie Enticheibung über bie Errichtung einer technischen Sochschule in Dangig, wenn biefe Angelegenheit auch bas Bohlmollen aller betheiligten Behörden erfahren habe, boch in ber Dauptjache bem perfonlichen Gintreten bes Raifere guguichreiben fei. Der Magistrat fühle bie Berpflichtung und bas Bedürfniß, bem Raifer für biefen neuen Beweis landesväterlicher Gulb und Fürforge ben Dant ber Stadt Danzig auszudruden und ichlage bes. halb vor, eine von bem Oberburgermeifter und bem Stadtverordnetenvorfteber gu unterzeichnende Abreffe an ben Raiser zu richten.

Die Abresse murbe nach ihrer Berlesung burch ben Oberburgermeister mit lauten Bravorufen aufgenommen.

aufgenommen.
(Aus der Versammlung und seitens des Oberbürgermeisters wurde der Bunsch ausgedräckt, die Presse möchte
den Wortsaut der Adresse nicht eber bringen, als dis sie in
die Hände des Kaisers gelangt sei. Bir kommen diesem
Bunsche selbsversändlich gern nach. Die Red.)
Ohne Erörterung wurde dann die Verpachtung des
von Herrn Cigarrenhändler Di arten saufgegebenen

Labens am Stodthurm auf 2 Jahre an herrn Frifeur Rorich für 600 Mt., bes baneben befindlichen Ladens nebft Bohnung an herrn Meiereibefiger Genszet für 2100 Mt., ber übrigen Laben- und Wohnraume dieser Taidengebäude an Ocren Kausmann Eugen Dasse bis October 1898 für 2425 Mt., von da ab für 2300 Mt. Die in Rebe stehenden Gebäude find be- tanntlich für einen späteren Umbau des Stockthurmes angetauft. Als Ründigungsfrift find bei jammtlichen Berpachtungen sechs Monate ausbedungen.

Die Versammlung genehmigte weiter die Verpachtung der Kasserläche, Speisewirthschaft und des Schanks in der städtischen Markthalle an den Meistbietenden, Schankwirth Joh. Preuß für jährlich 4010 Mt., serner die Verpachtung einer Landparzelle in Allschaft und für jährlich 80 Mt. an den Pächter Karl anstalten jett au der Ueberzeugung gefommen, daß ein Gche urig, der Markstandsgelderhebung in Langen nothwendig sei. Der Magistrat beantragte auf Grund bieser Erklärung der Commission die Einsetzung einer gemischten Commission, welche, aus den Oberärzten beider siädtischen Lazarethe, se drei Mitgliedern des Magistrats und der Etadtverordneten und den Mitgliedern der ständigen Commission für die Lazarethe gliedern Berkausstermin erzielen Gedoie.

mahlenden drei Mitglieder der gemijchten Commiffion foll bis jum Cafe Linf ein Baufluchtlinte und mit Ropisteinen gepflaftert, neben diefem an ber Sauferfeite ein 5 Meter breiter Erottoirfteig und auf der anderen Seite ein mit Alinkern gepflasterter Fuß-gängerweg von 1½ Meter Breite hergestellt werden. Neben den Häusern soll 4 Meter Kaum für Vorgärten gelassenswerden. Die Regulirungskosten jollen aus dem Entfestigungsjons genommen werden, da die Strafe eine Berlangerung ber Stragenanlagen auf bem Feftungsgelande fein wird.

Feftungsgelände sein wird.
Stadto. Minsterberg beantragte, von den gesorderten 17000 Mt. 16011 Mt., die für Errichung eines den Vorgarten vor den Lagarethgrundstiden umlichtiehenden eisernen Zaunes bestimmt waren, abzuschen und an Stelle dieses Zaunes nur eine Beseitigung eventl. Einbegung des Vorgartenterrains vorzunehmen und dasür 500 Mt. auszuwersen.
Dberbürgermeister Delbrück bemerkte, der Antrag Minsterberg sei ein Ergebniß der am Donnerstag in der Kammercli-Deputation gestogenen Berathungen sider diesen Auntri, da bei dem gegenwärtigen Zuhande der Lazarethgebäude und der Ungewisheit, ob ein Neuban oder ein Umban stattsinden werde, die geplante Anlage einstweisen unsaußgesührt bleiben könne, so habe der Mägistrat gegen den Antrag Münsterberg nichts einzumenden.
Die Borlage wurde darauf mit dem Abänderungs-

Die Borlage wurde barauf mit dem Abanderungs.

antrage Münjerberg angenommen. Ohne Debatte genehmigte die Berfammlung bann ben Antauf von 63 Duadrat-Meter à 3 Mt. in Schidlit, der Berkauf von 14 Quadrat-Meter à 25 Mt. und der Austausch zweier anderer Streisen in der Ziezauschen Gaffe, fammtlich gur Regulirung von Fluchtlinien. Der zum gleichen Zwede beantragte Anfauf vor

143 qm Strafenterrain in ber Abegggaffe für 1200 Mt. wird nach kurzer Erörterung genehmigt.

Ebenso wurde die Fluchtlinie zur Verlängerung des Weges Johannisthal in Langfuhr und der Anschluß der neuen Grundsüds-Anlagen der deutscheruislichen Naptha-Gesellschaft bei Schellmühl an die städtische Basserleitung genehmigt.
Die Frage der Einrichtung einer

Die Frage der Einrigiung einer Sande 8-Classe bei der St. Petri-Nealschile ist nun, nachdem die Berhandlungen hierüber mit der Berwaltung der Kadrun'ichen Sissung Jahre lang gesührt sind, endlich spruchreit geworden. Der Magistrat will — gegen Ueberlassung der für die Handels-Alddemie aus der Kadrun'schen Sissung aufzuwendenden

Mittel von 3. 3. sährlich 7000 Neart an die Stadt — eine solche Elasse an der Verrischule mit Beginn bes neuen Schuljahres einrichten. Diese Handelschaffe soll neben der Realigulprima bestehen; der Lehrplan ist auf wöchentlich W Stunden sestgesett. Das Be-stehen der Abgangsprüfung aus dieser Handelsclasse hat nach einer Bersügung des Cultusministers dieselben Berechtigungen gur Folge, wie das Bestehen des Real-ichulabituriums. Die Koften für die Handelsclasse sind vorläufig auf 3500 Mark veranschlagt, voraussichilich werden fie fpater auf eima 7000 Mart fteigen.

Stadtu. Ent fragte an, ob die Abiturtenten der Sandels-claffe die Berechtigung haben murben, die technifche Sochfonie gu befuchen. Stadticulvath Dr. Damus erklärte, die jungen Leute, die diefe

Stadigartate Dr. Inner befelben Rechte wie die Realicul-abiturienten, d. h. ste konnten die technische Hoofichule be-suchen, würden aber nicht zu den Staatsprüfungen zugelassen, sondern mußten in der Privatindustrie das Feld ihrer Thatigfeit fuchen. State meiter an, ob die Abficht beftebe, in

biefer Danbelsciaffe eine neue obere Claffe einzurichten. Sindischulrath Dr. Damus bemerkie, bies fei nicht ber Sall, die neue Sandeleclaffe laufe der letigen erften Claffe parallel und habe nur ben Bwed, biejenigen Schuler, die nach Berlaffen der Schule fich dem Danbelsfache jumenden mollen, für diejes befonders vorzubereiten.

molen, str dieses besonders vorzubereiten.

Oberdürgermeister Delbrück: Die Classe son nicht dazu dienen, Absturtenten sitr die technische Sochichule beranduziehen, sondern junge Leute sitr den Einricht in den Sandelsstand zu besätigen. Bei der Einrichtung einer solchen Classe waren zwei Erwägungen aussichlaggebend: einmal muste vermieden werden, daß die Schiller zu alt wurden, infolgebessen muste darauf gehalten werden, daß sie zu demielben Beitpunkt, wie die Realabiturtenten, die Berechtigung zum einsädrigen Dienst sich erwerben können; zweitens aber unthte auch darauf Gewicht gelegt werden, daß der Fach ihnerricht nicht zu tief in die unteren Classen, das der Fach ihnerricht nicht zu tief in die unteren Classen dieseltunge, den Lehrplan derseltben beeinträchige und die allgemeine Kitdung der Schüler sidre. Deshalb habe der Wagistrat im Einwerständnis mit dem Minister eine Parallelschafte eingerichtet.

Dhne Erörterung bewilligte die Berfammlung ferner zur Aussetzung eines Ehrenpreises ber Stabt Jur Ausjegung eines Ehrenpreizes der Stadt Danzig für das bevorsiechende Rennen des Danziger Jagde und Reiter-Bereins 300 Mk., zur rechtzeitigen Beschaftung von Pflastersteinen und Trottoirplatten für die diesjährigen Pflasterungen zu Lasten des Bau-Etats für 1898/99 vorläusig 25 000 Mk., zur Herkiellung der geplanten Gartenanlagen auf dem Entsetzigungsterrain zwischen dem Entsetzigungsterrain zwischen dem Entsetzigungsterrain terrain zwischen dem Ende der Pfefferstadt, dem Stadtlazareth und dem ehemaligen Jacobsthor

Beiter murden an Bauholzwerth für einen Schulbau Fischerbabke 765 Mt. bewilligt. Bon der Neuverpachtung des Strofthurmes am Zeughause wurde, da sich tein Pachtlustiger gefunden hat, Abstand genommen und der Raum der Bauverwaltung zur Benutzung über-wiesen. Schließlich bewilligte die Bersammlung für eine Gebäudereparatur 204 Dit. und genehmigte die Löschung einer Reihe fleiner Grundzinsbeträge, welche burch die Rentenbank bezw. durch baare Capitaleinzahlung

abgelöst sind. Bor Eineritt in bie nun folgende Berathung von brei Epecialetate' bemerfte

brei Specialetats' bemerkte
Stadtverordneter Münsterberg, das heute, am 1. April, noch nicht elnmal die erste Leiung des Etats zur Hälfte beendigt sei. "Die Schald liegt hier zum Theil an der Berfammlung, zum Theil am Magistrat. Gine ganze Anzahl Etats, die der Magistrat der Versammlung schon längst vorgelegt dat, harren noch der Durchberathung, andererieits ist aber auch eine ganze Anzahl Etats vom Nagistrat uns noch nicht überreicht worden. In stüheren Jahren ist man wohl auch im Klässfand gewesen, aber nie so weit. Medner begreift recht wohl, das es dem Magistrat schwer wird, bei der Häufung der Geickälte gerabe in diesem Jahre die Etats rechtzeitig feritgzustellen. Auf der anderu Seite ist aber doch der Rusiaud nicht normal.
Stadtverordneten-Borsteber Steffens verwahrt sich dagegen, daß Stadtv. Münsterberg ihm etwa einen Vorwurf

gegen, daß Stadto. Müniterberg ihm etwa einen Bormurf daraus mache, daß die Etats noch nicht erledigt feien.

gegen, daß Stadio. Münierberg ihm einen einen Vorwurf daraus mache, daß die Etats noch nicht erledigt seien.
Derbürgermeister Delbrück ermidert, daß er den von Herrn Münnerberg gerügten Zustand vom Standpunkt des Magistrats ebenso unangenehm empstide, ja daß er persönlich als Chef der Verwaltung ihn noch viel unangenehmer empsinde als Herr Münserberg. "Ich ertenne ohne Weiteres an, daß Gerrn Münserberg. "Ich ertenne ohne Weiteres an, daß Gerrn Münserberg? Ausstellungen berechtigt sind, die Schuld daran triss, wie herr Münserberg schon gesagt dat, den Magistrat und zwar unch persönlich. Es ist überaus leicht. Etats sertig du machen, nämlich, wenn man sich darauf beschräuft, nach den Fractionen der Vorjahre die einzelnen Vosten einzelsten. Dann sönst man aber Gesar, daß dinterber eine große Keihe außerordentlicher Kewilligungen ersorderlich wird, und das ist m. E. im Interesse der Fractionen Vosten wern die Etats noch nicht erseicht sind. Bir haben bei verschliebenen Etats vorser Ibre Beschüfts sind. Bir haben bei verschliebenen Etats vorser Ibre Beschüftster woollen, aus den Gründen, die ich Ihnen eben auseinander gescht habe und dann auch beschalb, weil Sie selbstein wiel klareres Bild unserer Finanz. Versällnisse in viel klareres Bild unserer Finanz. Versällnisse in viel klareres Bild unserer Finanz. Versällnisse in vell karen das Oxtraordinarium wöllicht wenig beiahet ist. Es werde alles ausgeboten werden, daß dies in späteren Jahren nicht wieder vorkommen soll. Zu berücklichtigen sei noch, daß eine ganze Anzahl großer Trais zum Theil seit kinsang zebruar der Verraummlung zugegangen sind, und wir haben uns geiröstet, daß die Etadverordneren. Versämmtlung in diese Etats noch nicht erledigt habe, daß sie also die überücken Bertaus noch nicht erledigt habe, daß sie also die überücken Bertaus noch nicht erledigt habe, daß sie also die überücken. Stadtu. Withusterberg verwahrte sich dagegen, als babe

wir haben uns getröftet, daß die Etadiverordneten-Versammelung ja diese Etats noch nicht erledigt habe, daß sie also ble übrigen Etats noch nicht erledigt habe, daß sie also ble übrigen Etats noch nicht sonotwendig branche.

Stadto. Mügiterberg verwahrte sich dagegen, als habe er bem Vorsieher einen Vorwurf machen wollen; aber eine Anzahl Etats lägen sich nlange in der Versammlung und man müsse dabei lichen, daß diese sich unge hätten erledigt sein können. Er sei dem Sverdürgermeister sehr danktar sir dessen Versammlung die Etats sin kinstigen Jahren die Etats deitiger der Versammlung dugestellt werden sohren, des Stadtvervordneten hätten die Psicht, davon Act du nehmen, daß die Etats, gleichviel aus wetchem Grunde, nicht sertig sind.

Dlit geringen Erörterungen und Abänderungen wurden dann solgende Etats sessgestellt:

Stadt mußeum. Ausgabe 11 400 Mt., eigene Einnahme 8400 Mt., siädischer Buschus B000 Mt.

Schlacht und Etaum. Ausgabe 11 400 Mt., eigene Einnahme 8400 Mt., siädischer Buschus B000 Mt.

Schlacht und Etaum der Anlagesoften und 20 000 Mt.

Hösintung and Tisqung der Anlagesoften und 20 000 Mt.

Allgemeine Magistrats. Berwaltung. Einnahme ca. 17 000 Mt., Ausgabe 491 000 Mt., darinter Gehälter 390 670 Mt., Pensionen 70 000 Mt., Unterstützungen 13 737 Mart, sächliche Ausgaben 50 000 Mart.

# Auf der Durchreise nach Hamburg. Nur 8 Tage.

Tanzig, am hohen Thor. Seute murben wir burch bie Geburt eines Circus Petroff & Tornow.

Größter Zelt-Circus der Welt.

Gigenes elektrijches Licht. Wit größtem Comfort nach ber Neuzeit eingerichtet. Großariigste eingerichteten Circus ergebenst anzuzeigen. Die Broken Erfolge, welche wir in allen Großstädten errungen baben, sind uns steis ein Ansporn geweien, um auf allen Gebieten ber eireensischen Künste Neues zu schaffen. Wir hoffen, auch das Wohlmollen der hochgeehrten Bewohner von Danzig und Umgegend zu erlangen und zeichnen mit vorzüglichster Hochachtung

Petroff & Tornow. Mues Nähere später.

Amtliche Befanntmachungen.

Kleine Klassen. Billige Pensionen. Beginn des neuen Schuljahres Dienstag, den 19. April Bruffung, Montag, ben 13. April von 10 bis 12 Uhr.

Den nachziehenden vom Begirts-Musichuf bestätigten Tarif für bie Erhebung bes Martiftandogelbes auf ben nördlich

lates bringen wir hiermit zur öffentlichen Kenntniß:
I. An Markstandsgeld werden für einen Tag oder einen Teren Seitraum erhoben:
I. How om für das Ausstehen mit Garten-, Wald- und Feldirücken,

2. 20 % pro qm für das Ausstehen mit allen übrigen Marktwaaren,

didlich der Markthalle gelegenen Theilen des Dominikaner-

8. 50 % für ben Handel von einem Wagen aus II. Für einen Raum bis zu 2/8 qm werben 10 A erhoben. Danzig, ben 28. März 1898. (1911 Curatorium der städtischen Markthalle.

Bekanntmachung.

Westerplatte, an der Bahuspissähre beginnend Bormittags 9 Uhr:
30 Haufen Strauch 7, Haufen Holz,
und im Brösener Wäldchen, Bormittags 11 ühr:

össentlich meistbietend gegen baare Bezahlung verlauft werden.
Der Haftelbaninspector Ladisch.

Tamilien-Nachrichten 00000000000000

Mäddjens

erfreut.

Friedrichsort, den 1. April 1898

Arthur Richau und Fran geb. Kleefeld.

0000000000000

Die Beerdigung unferer lieben Mutter, der verwittweten Frau Bertha Briesewitz,

geb. Prohl, findet am Dienstag, den 5. April, Nachm. 8 Uhr, vom Sterbehause Karpsenseigen 12 nach dem neuen St. Marienfirchhofe ftatt.

Die Beerdigung bes

Marie Wannick inder nicht nach dem Saner Salvatorfirchhofe, sondern Montag Nachmittag 3 Uhr nach dem Trinitatistirch

Donnerstag, b. 31. Marg, Nachmitttag 3% Uhr starb plöglich infolge eines Schlaganfalls der Alt-

händler Abraham Sehwarz im 83. Lebensjahre. Dies zeigen tiefbetrübt an Die trauernden Hinterbliebenen.

Die Beerdigung findet Sonntag, ben 3. April, Bormittag 91/2 Uhr vom Trauerhause Logengang 6 aus ftatt.

Nach Gottes unerforschlichem Billen entschlief beute früh 41/2 Uhr fanft nach langem Leiden mein lieber Mann, unfer lieber Bruder, Schwager und Ontel, der Königliche Technische Eisenbahn-Secretär

im 40. Lebensjahre, welches, um ftille Theilnahme bittend, tiefbetrübt anzeigt Danzig-Langfuhr, ben 1. April 1898

Mamens der Hinterbliebenen Bertha Schmidtmann geb. Neumann.

Die Beerdigung findet Montag, den 4. April cr., Nachmittag 31/2. Uhr vom Trauerhause aus, Johannisthal 5 b, statt.

Für die vielfachen Beweife herglicher Theilnahme bei bem Begrabniffe meines theuren Mannes fage ich gu-

aleich im Ramen meiner Kinder innigsten Dant. Legan, ben 2. April 1898.

Die Beerdigung der Frau Agathe Neubeyser

finder Mittwoch, den 6. b.

Mis., Vorm. 10 Uhr, vom

Trauerhause Kneipab 26

nach bem St. Barbara.

saminkohlen

englische "Pleasley"

prima schlesische Kohlen in allen Sorten ab Bahn, Lager

oder frei Haus offerirt (9459

Albert Fuhrmann.

fchott. ,Denfart main'

Rirchhofe statt.

Auguste Beutel.

# Nachruf.

Geftern fruh 5 Uhr wurde ber Ronigliche

hierfelbst nach längerem Leiben durch den unerbittlichen Tob bahingerafft.

In bem Dahingeichiebenen betrauern wir einen Collegen, beffen Liebenswürdigfeit, bieberer Ginn und Tüchtigfelt ihn uns Allen lieb und ichatzenswerth gemacht haben.

Sein Undenfen wird von uns ftets in Ehren gehalten werden.

Danzig, ben 2. April 1898.

Die Bureaubeamten der Königlichen Eisenbahn - Direction.

Moskauer

# Handelsbank

Filiale Danzig.

Bestmöglichste Verzinsung von Baar-Einlagen auf provisionsfreiem Check- oder Depositen-Conto.

Incasso jeder Art auf das In- und Ansland zu günstigen Conditionen. Abgabe von Tratten und Accreditiven auf alle inund ausländischen Plätze.

# Auctionen

Auction über ein sehr elegantes, fast neues herrschaftliches Mobiliar

St. Trinitatis - Kirchengasse No. 3, 1. Etage. Donnerstag, 7. April cr., Gorm. 10 Uhr, werde ich im Auftrage wegen Fortzugs von Danzig gegen baare Zahiung versteigern: Philiphyarnitur, Sopha u. Lyaureuls, 1Chairedongue versieigern; İşinimanarının, Sopya a. Malatians, Lebasjeidingue mit Decke, 1 nuzb. Reiderichrank, 1 Schlafsopha, 1 nuzb. Wäicheistrank, 1 Schlafsopha, 1 nuzb. Wäckeische, 4 Salonciiche, 1 nuzb. Ancimettentiich, 1 nuzb. Waichtisch mit Warmorplatte und Service, 1 nuzb. Nachtisch mit Garnitur, 2 Bückereigeren, 1 nuzb. Trumpa. und Service, I nugb. Nachtisch mit Garnifur, 2 Bücheretageren, 1 nugb. Trumeau, 1 eich. Eigarrenichrant, 1 nugb. Farades bettgestell mit Matragen, 2 nugb. Säulen, 1 nugb. Spiegel mit Leuchter, 2 Biolinen, 1 Reiberhalter, 1 Niceletagere, 1 Regulator mit Schlagwerf, nugb. Rohrstühle, diverje Spiegel, 1 Blumentisch, 1 Bogelgebauer mit Canarienvogel und Träger, 1 Salonlampe, 2 Hängelampen, 2 Fach cröme-Gardinen mit Plüschübergardinen und Borzieh-Gardinen, 2 Kach cröme-Gardinen mit Stangen und Borziehgardinen, 1 Teppich, Oelbilder, 2 Küchenschränke, 1 eij. Vertaestell mit Leutebetten und bilber, 2 Rüchenschränke, 1 eif. Bettgestell mit Leutebetten und 2 San Bezügen, Bilder in Holzrahmen, 1 Paneelbrett, Kannen, Hander, Potale, Seidel, Tasen, 1 Pantet feine Rippessachen, 1 Bibliothet von 120 Bänden neuer Ausgaben in eleganten Einbänden, darunter Andree's Handatlas mit Bilbern, 1 Partie Borzellan und Einssachen, haus- und Küchengerüth 2c., sowie 18 Lauben, wozu ergebenft einlade.

A. Karpenkiel, Auctionator und gerichtlich vereidigter Taxator, Paradiedgasse Nr. 13.

Dienstag, ben 5. April cr., Bormittage von 10 Uhr ab, versteigere ich and einer Concursmaffe und in anderem

2 nuftb. Biiffets mit Grundichnigeret in Gichen, 2 feine Bancel-Sopha, Bettgeftelle mir Dlatragen, 3 nufb, Stieider-Vancel-Sopha, Bettgestelle mir Dlatrazen, 8 nuzb. Kleiderschicht, gerlegh, 6 die Berticws, 1 feine Plüschgaruteur,
mehrere Tyd. nußb. Rohrlehustühle, Sveiseausziehriche,
darunter mit drei Einlagen, 17 Bände Wehers Lexicon,
Akinderwagen, 1 Ichür, nußb. Bücherschrank, 1 herrenschreibtlich, 2 Damenschreibtliche, 1 davon nadag, 4 nuzb.
Trumeauspiegel mit Stuse, Küchenschrank, Spiegelschränke
mit und ohne Spiegel, Pseilerspiegel mit Consolen, mehrere
Teppiche, Wienerssühle, Aleiderständer, Oelgemälde, Kachtsische, Waschliche mit Marmorplatten, Vetten, Regulateure,
1 sicht, Ichür, Kleiderschrank, dansel, Sophatische, 1 Kannel. ficht. Ithur. Aleiderichrant, buntel, Cophatiiche, 1 Bancelsopha, 1 Schlassopa, achtedige Sophatische, Portieren. Plissche Tischbeden, Kammerdiener, Mauchtische, Kleiderleisten und diverse andere Sachen, wozu einlade.

(1974 Die Besichtigung der Nöbel von 9 Uhr ab gestattet.

Die Muction finbet ftatt. Eduard Glazoski, Auctions-Commissarius a. Tagator.

# Auction zu Wotzlaff.

Donnerstag, 14. April 1898, Bormittags 10 Uhr, werbe ich vor bem Galthaufe der Frau Wittime Classen wie alljährlich an den Meistbietenden verkaufen: mehrere Pfexde, Sahrlinge, Johlen, Rube, Starten, Bullen, Schweine 2c. Anmeldungen hierzu werden entweder vorher in meinem Bureau ober am Auctionstage in Woglass erbeten. Den Bahlungstermin werde ich den mir befannten Käusern bei der Auction anzeigen. Unbefannte zahlen fogleich. (1859 F. Klau, Auctionator, Danzig, Frauengosse 18.

## Auction

auf bem Grundftud Jafchtenthalerweg 7 und 8. Montag, ben 4. April, Bormittage 11 Uhr, werde ich

einen fehr gut erhaltenen Pferdeftall mit Bemife, henboden und Alebengelaß und ein Gartenhans,

für Gartenbesiher und Blumenliebhaber passend: ben Inhalt zweier herrmanningen Gewanden, bestehend and schönen großen Palmen, Agavien, Latania, hochstämmigen Fuchsien, Daturad, Sche-vivien, Mododendron, Blattbegonien und anderen Decorationspflanzen. Gartengeräthschaften 2c. öffentlich meistbietend gegen sosorige baare Zahlung ver-steigern. ben Inhalt zweier herrschaftlichen Bewächshäufer,

Stutzer, Gerichtsvollzieher. Bureau Schmiebegaffe 9.

# Auction

Renfahrwasser, Dlivaerstraße Rr. 33, Hof. Den 4. April 1898, Bormittage 10 Uhr,

werbe ich im Auftrage gegen baare Zahlung öffentlich verkaufen: viele mahagoni und birkene Tijche, Sophas, Stühle, Bettgestelle mit Marragen, Spinde, Glasservanze, Teppiche, Decken, Kochgeschirr, viel Haus-, Küchen- und Stallgeräth, engl. und antike Stutz- und Wanduhren, Porzellan, Glas, Bilber, Fagence, Kämaichne, Kleider, Stiefel, Bogelgebauer, 4 Rouchiervice, messingnes und kupiernes Geschirr, Spaziersichtitten, Häckselmaschine, 2 Bruste, 1 Kummtgeschirr, Revolver, 2 fl. Fleischmaschinen und ein lebenoes Pfauenpaar. (1828

F. Schlichting, Auctionator, gerichtlich vereidigter Tarator, Reufahrmaffer, Bergftraffe 13.

# Auction

Mittwoch, ben 13. April 1898, Bormittage 10 Ubr. werde ich im Auftrage des Sofbesitiers herrn F. Dirks wegen Krantheit und Aufgabe der Birthschaft an den Meiftbietenben perfaufen:

2 Pferde, 5 Rube, theils tragend, theils frifchm., 1 Starte, Schwein, 1 fast neuen Spaziermagen, 1 Raftenwagen, Beitermagen, 1 fast neuen Spazierichlitten, Spazier, und Arbeitsgeschirre, 1 Sädfelmafdine mit Rogmert, 1 Reinigungs. Arbeitsgeschirre, 1 Häckselmalchine mit Rögmert, 1 Meinigung-maschine, 1 Mangel, 1 Hobelbank und Handwerfszeug, 8 Pflüge, 1 Egge, 1 Schleisstein, 1 abgebundenes Fach-werfsgebände, 40' lang und 30' breit, 6 Foch Fensier und 6 Thüren, 6 große Balten, einige Möbel und Küchen.

Ferner: ca. 300 Ctr. Kuh- und Pferdehen, 50 Ctr. Kar-toffeln, 50 Ctr. Wruden und 1 Quantum Roggen und Erbsen. Fremdes Wich darf zum Mitvertauf eingebracht werden. Den Zahlungstermin werde ich ben mir befannten Käufern

bei der Auction anzeigen. Unbefannte zahlen sogleich.
Nach Beendigung der Auction werde ich daselbst ca.
6 Morgen Wiesen an den Meistbietenden verpachten. (1860
F. Klau, Auctionator, Danzig, Frauengaffe 18

Kleie = Verfleigerung. Mittwoch, b. 6.April 1898, Bormittage 10 Uhr, findet im Magazin XI am Rielgraben öffentlicher Verkauf von Roggen-

fleie, Fuhmehl, Brotabfällen, Haferspreu, Solzkohlen und Strauchwerk frats. (1597 (1597 Proviant : Amt.

# Pachtgesuche.

Ein Raufmann fucht zum 1. October, früher ober fpater

ein Schankgeschäft
oder eine Gelegenheit zur Eroder eine Gelegenheit zur Er- Bahnstation Bölkau, ist mit auch nugbaum, verkaust um zu rähmer, Jubeh. six 400.11 vollständigen Juventar wegen räumen, bei billigen Pressen, die billigen Pressen, die Boltz billigen Pressen, die Boltz billigen Pressen, die Bohnung Alist. Graben 20, Expedition dieses Blattes. (1944 Auskunst dorrselbst. (1143)

Ad. Ahrens, Stolp i. Form. (1984)

Landen (1984)

Land

Eine Schankwirthschaft pass. für e. tücht. fachtund. Birme wird fof zu pachten gesucht. (1704 Off. unt. A 58 an die Exp. d. Bl.

# Kaufgesuche

1 Schaufenster mit Jalousie, ca. Alte Schuhe u. Stiefel werden gekauft Jopengasse 6

Möbel, Bett., Aleid., Bafche, Off. u. A an die Exv. d. Bl. (6599

Eine Phuamamalaine zu kaufen ges. Off. mit Ang. von Sinte u.Prs. u.A.151 d.Bl. /1757 meine Gijengießerei

benöthige 30 Juhren Jehm. Lieferanten wollen Proben mit Breis pro Qubitmeter irei Fabrik einreichen. (1719

Brabant Mr. 13. Mild! 80-100 Atr. gesucht. Langgart. 103. (1893 Bücheripind gej. Off. A 244 (1891 Beere Wein: und Cham: pagner-Flaichen fauft (1875 M. Schlücker, Leegstrieß Kr. La.

J. W. Klawitter,

# 3-400 lfd. Meter alte

80—70 mm body, werden 3u (1869) kaufen gesucht.

Joh. Schulz, Praust.

Gine Baustelle wird in Langiuhr au faufen gesucht. Off. mit Angabe d. Lage, Größe u. des Preifes u. A 262 an die Exp. 1 dunkl.Berticow bill.zu kauf.gei Off. m. Brs. u. A 255 an die Exp Herrich.Haus, Töpferg. od Nähe d.Holzm.gel., b. hoh. Anz. zu fauf. gesucht. Off. u. A 261 an d. Exp. Gin hoher Comtoirftuhl

wird gekauft Collas & Stumm, Langgaffe 12 Ein alt. Kleiderichrant zu faufen gelucht Langgasse 30, 4 Trepp. Maste, Clown, z.t. gef. Off. A258.

Herrichaftl. Hans in gutem Baugustande gu faufen gefucht. Agenten verbeten. Off unter A 278 an die Erp. d. Bi 1 leichter Handwagen w. zu tf.gef. Off. unt. A 271 an die Exp. d. Bl.

## Gräft. frischmildende Biege 3 zu kaufen gesucht Käschkenthalerweg 2f.

Wilch. 40 Liter Milch werden täglich nach Stadtgebiet verlangt. Off. unt. A 274 an die E. d. Bl. (1971 Gutes Haus wird mit 2-3000 M Unzahlung zu faufen gesucht. Off. u. A 273 an die Exp. d. Bl. Große Gerbergaffe 8 mird ein gut erhaltener eiferner Rochherd au taufen gefucht.

# Verpachtungen.

Die flottgehende Fleischerei - Wurstfabrik Poggenpfuhl Ar. 83

ca. 80 Jahre im Betriebe, mit gemölbtem Eisteller und großen Räumen von Octbr.b.38.zu ver-pacten. Räh.bafelbit, I.Et. (1190

## In Dirichan.

Das porm. Theodor Pantzlaff'iche Colonial und Materialmaaren : Gefchäft, verbunden mit Reftauration, Einfabrt, Schant u Destilation mit completer Ausstattung, ver pachte ich uom 15. Gept. b. 38 Bewerber wollen fich gutigft an mich direct wenden.

Alfred Gehrmann, Mühlenbesiter, Marienburg Westpr.

## /erkäufe

Billa in Boppot, fconfte rub. Bage, nabe b. Rurhaus und Bart, 1700 & Miethen, für 32000 M zu verlaufen. Näheres Bismardftrage 15a, p.

Speichergrundflück Altstädt. Graben No. 39. per Mitte Mai zu vermiethen ober zu verkaufen. Näheres Altstädt. Graben Nr. 69/70.[1607

Allt bewährte Gaftwirthschaft

mit 18 Morgen Land in Meistersmalde, Danziger Sohe, großes Kirchborf, 1 Meile von Bahnftation Boltau, ift mit auch nugbaum, vertauft um gu

Ein Grundstück (arofer Bauplay), ju vertaufen. Offerten unt. A 247 an die Exp.

## Danziger Rehrung ein Grundstück,

im großen Kirchborfe, hart an Dampferhaltestelle, gelegen, ca. 5 Morgen culmisch, in welchem viele Jahre eine flottgehende Tischlerei und Sargmagazir berrieben worden, ist frank heitshalber zu verfaufen. Gignet sich seiner vorzüglichen halber zu jedem andernGeschäft. zu erfragen Junkergasse 8 Treppen.

Ein herrschaftliches Grundstück Nähe Centralbahnhof, jährlicher Ueber fcuf 2200.M. b.15-18000.M Anzahlung preiswerth zu ver-kauien. Räh. Hintergasse 11, pre-

Holz- und Kohlengeschäft frantheitshalber unier guten Bedingungen gu vertaufen, Gebände neu.

Offerten unter 01994 an die Expedition dieses Blattes,

# Mühlengrundstück amit Ackerland u. Wiefe

in der Näne von Danzig f. 9000 Thir. mit 2000 Thir. Anzahlung zu verkaufen. Räheres beim Kaufmann herrn Riese Danzig, Roblenmartt zu erfragen. \*\*\*\*

Boppot, Giscuhardstraße, ist eine frequent gelegene
Willa mit Diöbel, mit Border- und

hintergarten unter guten Bedingungen zu verkaufen. Räh bei G.T.Klar, Danzigerstraße28b Gine junge Anh steht zum Berkauf Brauershöhe, Zoppot.

Pferde, 2 überzählige, befonders für das Land geeignet, zu verk. Ketter hagergasse 11/12, b. L.Kuhl. (1841 Danziger Hochflieger. Wegen Aufgabe der Zucht vert. 20 St. hochfeine Thiere in rein weiß u. ichw.perSt. 2.M., zusamm.a1,50.M. W. Reinecker, Dirschau. (1706

## zweijahr. feite Ochsen und eine fette Auh

erfauft Gut Holm. (1750 harg. Ranarienhähne St. 5-7.46 Beibchen 75 A zu verk. Schüffel-damm 17, 1 Tr., Eing. Bäderlad. Junge Hunde, gute Raffe billig zu verlaufen. Altiftädt Graven Nr. 64, 2 Treppen.

2 Rappen

(Juder) mit florien Gängen, Freis & 650, zu verkaufen. 1788) Hotel Monopol. 1 neuer Hohenzollernmautel bill.zu vert. Langgaffe 49,1. (1741 1 neuer Somm.-Ueberg. f. mitti Fig. zu vt. Langgaffe 49, 1. (1740 lgrauer Jaquetanzug für großen für schwächlichen jungen Mani poffend zu vert. Röpergaffe 2, 1 1 fein, heller Sommerübergieher zu vertaufen Langpaffe 80, 8 Tr. Alie Aleider und Stiefel zu vert. Neufahrmaffer, Safenstraße 18. lfaft neu.Cape (Umhang) ift bill. zu vert. Rammbaum 54, 2 Tr. 1 fcm. Commerjaquet für junge Mädchen b. z. vf. Stiftsgaffe 7,8 Wegen Wohnungsveränderung ist ein **Concert - Flügel,** der 1800 & gefostet hat, sür 700 & zu verkaufen Töpiergasse 1—8, 1 Treppe (1940 Idones unkb. Dianino. fehr gut erhalten, mit vorz. Ton, billig z.vert Röpergaffe 2,1. (1942 Wenig gebrauchtes Pianino bill. Brodbantengaffe 36, part. (1745

Einige gebrauchte Pianinos u verkaufen oder zu vermiethen O. Heinrichsdorff, Poggenviuhl 76.

Ein gebrauchtes Westermaner = Pianino 311 vert. Boggenpfubl 76.(1015 Polsterbettgestelle 25 M., Rohlenfasten a 1,10 M. Kohlentöffel a 20 3, wie Koch-geichirre find billig abzugeben Sopfengaffe Rr. 108. (1656

Vorzügliche Betten ür herrichaften und Gefinde, Nähmafdin.,2Jagdgewehre, BetereoffopenfaftenmitGlas bilder, ein Posten gute Cigarren jehr billig zu verkaufen (1897 Milchkannengasse 15, Leihanstalt.

für Möbelhandler Große Auswahl in ficht. Möbeln,

1Bither, 1g.Bapagei u. m. Bald. vogei f.b. 3.vf. Bijdiofsgaffe 25,1, Zander. Zu erfr. Sonntag Brm. Neuer zerlegb, birf. Aleiderichr. u.Berticow z.v. Fraueng. 11,H.,v.

# Aus einem Nachlass

werden Henbude, Damm-ftrafte 22, Montag, 4. April, Nachmittags 2 Uhr, meist-bietend gegen baare Zahlung verfauft: Betten, Bettgestell, Küchenschant, Wanduhr, Tische, Wilher dingeste Wickstatis-Bilber, diverie Wirthschafts-geräthe, Kochaeschirr, Hand-werkszeug, Kleiber, großer Desmer und verschiedene andere

Ein bequemes Sopha zu verkaufen Langiuhr, Bruns-höfer Weg 12, parterrre.

Ein gut erhalt. Bafcheschrant ifi wegen Mangel an Raum billig zu verkauf. Tiichlergoffe 16, pri Ein Pfeileripiegel, ein Spiegel ipind, Regulator, ein Sophatisch ein fecheflügeliger Beitichirm mit Gardinen und zweiperionige faubere Betten zu verkaufen Töpfergasse 14, 3 Treppen.

## Eine aut erhaltene lila Pluschgarnitur, Sopha, 8 Seffel, Tifch und Teppich zu verkanfen Kohlenmarkt 28, 2 Tr. Besichtigung von Montag anzwischen 11 und 12 Uhr.

Ein Sopha ist zu verkausen Rammbau Rr. 41, parterre. Ein elegant. Herren-Sopha mit Damastvez., ein mod. Wohnz.. Sopha, ein Schlassopha zum Zerlegen, alles ganz neu, billig zu verk. Schneidemühle 1 a, 1.

Untifer Eichenschrani zu vert. Poggenpfuhl 78, 2 Tr. Reued Echlaffopha, fl. Copha, Chaifelonge billig zu ver faufen Langenmarkt 37, 2 Er Gerades Sopha, Caufeuse villig zu verkaufen. Bu erfragen Melzergasse Nr. 1, Ede.

3 Rohrstühle zu verkaufen Rammbau Nr. 30 b, 1 Treppe Schreibtischauffan ev. mit Tijch, att. Rleiberschrant, Blumentich, tl. Bügeleisen billig zu verfaufen Langiubr, Johannist. 5b. 1 Tr. (\* Schlaffopha 3. vertaufen Lang-garten 21, 8. Bormittags. (1987 Singer - Rähmaschine, fast neu, bill. Borft. Graben 80, 4. (1580 Eschen-Gartenholz zu Handgeländer und Treppen-Traiden ist billig zu haben. Off. u. **Z 798** an die Erp. d. Bl. (1877 Sinen Boften ftebengebliebener Reparature, Regens u. Connensichirme verk. 3. Reparaturpreis. B. Schlachter, Holzmark 24. (1999 1 Fahrrad,, Naum. Germ." g.erb. zu verk. 8. Damm 18, 2 Tr. (1637 Garnifon-Bermaltung Dangia hat beim proviiorischen Pferbestall am Werfuhor

ein Latrinen-Gebäude öffentlich meiftbietend auf Abbruch zu verkaufen.

ben 6. April cr., Bormittags 11 Uhr, am bezeichneten Orte. Wilch

hat an Wiedervertäufer abzu-geben Bankauer Meierei, Holamorft u. Pireito, Ede. (1752 ---

Eine gebrouchte vollständig gut erhaltene Ladeneinrichtung ist wegen Aufgabe des Geschäfts preiswerth zu verkausen. Näheres zu erschren Boggenpsuhl 87, im Comtoir.

40 bis 50 Centner Overdörfer Futterrüben find zu verfaufen Beiligenbrunn 2. (1917

# Amaille-Geschiff eisernes Roch = Geichirr

aller Art empfiehlt an ben billigften Breifen

108 Altft. Qraben 108.

am Polymartt. (1759 Lofomobile,

20-30 Pferbeträfte ftart, 1895 in Betrieb genommen, von Bolff gebaut, weg. Betriebsvergröße rung in garantirt betriebefähig Zustande zu verkaufen. Off. unt. 01970 an die Exp. d. Bi. (1970 gutes fahrrad steht binig dum Berfauf Rl. Rammban 10, 2 Tr.

Neucs Repositorium

Grosses neues Firmenschild billig zu vert. Schmiedegaffe10,1. Zu verkaufen ein Wehlkasten mit Schiebl., 13', m lang. Off. u.A 277. Gin Edubmacher - Mafchine, 1 Jahr alt, fehr wenig benutt, fteht wegen Aufgabe der Schuh-

macherei zum Bertauf. Fr. Engelmann, Bafewark Griech. und Latein. Schulmörter: buch, Historisch, u. Geschichtentlas sowie verschiedene gut exhaltene Schulbucher für d. Brima und Secunda des ftädt. Gymnafium billig zu haben Langaaffe 20, 3. Gine Uhrmacher-Balzmajchine und große Fenster-Uhr billig zu verk. Baumgarischegasse 5.

Guter grober Kies (1941 zu haben Oliva, Köllnerstr. 33.

Vom Abbruch ber Gebäude Altstädtischen Graben 31 u. Töpfergaffe 12 Dinterhs., sind gute Mauersteire Pfannen, Balken, Sparren, Tatten, Thüren, Fenster, Schau-fenster m. Jalousie, Tombank, Mevositor, Vicerapportu, Ticke, Stühle, Gläfer, Flaschen u. viele andere Sachen bill. zu vl. (1990 Fait neu. Pferdegesch. u. Stall: Utenj.g.vrf. Oliva, Köllnerftr.22

# Nohnungs-Gesüche

Gejucht gum 1. October eine

herrschaftl. Wohnung von ca. 5 Zimmern in der Nähe

des haben Thores ober in Langfuhr. Offerten mit Preise angabe unter Z 794 an die Erped. d. Blattes erbet. (1808 Suce jum 1. Ocrober eine

Wohning mit 2 Zimmern und Laden, paff. zum Fleischergeschäft in Neufahrwaffer. Offert. unt. A 176.

von 4 Zimmern nebft Zubehör, nicht über 2 Treppen, in guter Gegend zum 1. October cr. (1822 Off. u. A 192 an die Exp. d. Bl 1 freundl. Wohng, v. 4-5 Zimm, u. Zub, in gut. Gegend fofort gef. Off. u. A 245 an d.Exped. dief.Bl. Zimmer, Cab.u. Zub.zum 1.Jul Neusahrwasser zu miethen ges. Oss. u. A 272 an die Exp. d. Bl.

Bum 1. October mird eine Wohnung von 3—4 Zimmern nebst Zubehör in ruhigem anständigenhaufe gefucht. Offerten mit Preis unter A 266 an die Expedition diefes Blattes. Wohnung in Langjuhr o.Danzig, 2 Zimmer, Küche 2c., gejucht. Off. mit Preis u.**A 264** an dieExped.

Wohnung ffentlich meistbietend auf Ab-ruch zu verkaufen. (1502 Berkaufstermin am Mittwoch, en 6. April cr., Vormittags 1 Uhr, am bezeichneten Orte. Wieben gesucht. Offerten mit Preisangabe unter 4 283 and die Expedition diefes Bl. (1945

Per 1. October eine 2. ober 3. Etage von 5 bis 6 Zimmern gesucht, eventl. auch in Langfuhr. Off. mit Preisang.u. A 282 an d. Exp. b. Bl. (1991

1 Wohn, v. 5 gr. Zimmern od. 5 Zimmern und Cabinet, Babeu. Mädchenftube, Rüche, großer Boben u. Keller, 1. od. 2. Etage, wird auf dem Roblenmarkt, Holzmarkt oder Rechtstadt zum 1 October d. Js. gesucht. Off. mit Preis unter A 276 an die Erved. dieses Blattes Erped. biefes Blattes erbeten.

# Zimmer-Gesuche

Ein höher. Beamter sucht eine Wohnung

# bon 2 gnt möblirten Bimmern

ebent. Bimmer und Cabinet. Bollftändige ober theilmeife Befoftigung erwünscht, boch nicht Bedingung. Bevorzugt Rieberftabt. Offert. unter A249 an die Expedition biefes Blattes. Gin möblirtes Rimmer

von e. jungen Kauimann fofort au miethen gesucht. Offerten unter A267 a. d. Exp. biejes Bl.

## Div. Miethgesuche Gin ber Reuzeit entfprechen-

des, nicht zu großes

# enninghe mit baran ichließender

Wohnung per fofort

Gine fleine Remife 3. Bertftatt Off. unt. A 257 and. Exped. b. Bl. Suche gum 1. Juli cr. einen kleineren freundlichen Laden mit etwas Nebengel. in d. Lang-gaffe ober in den nächstliegenden besten Berkehrsstraßen. Offerten unter A 150 an die Expd. (1749

# Wohnungen.

Hint. Lazareth 14 i. e. Wohn. 38. u. ub.450 M. i. neu. Haufe z.v. (9834 . Etage, Sundeg. 103, befrehend aus 4 Zimmern und Zubehör, per April zu vermiethen. (1507

Gr. Gerbergaffe 6 ift eine Wohnung, Saaletage, von 6 bis 7 Zimmern, Babe-einvichtung, Madchenstube, Bob. und Keller zum 1.Oct. cr. zu vm. Besichtig. 11—1 Uhr Mitt. (1642

Zoppot, Nicerificasse 22/23, sind zwei herrschaftliche Binter-Bohnungen, Beranda, Balcon,

3-5 Zimmer, reichliches Bu-behör, von fogleich voer 1. April zu vermiethen. Langaasic 75, 3. Etage, eine Wohnung, 4 Zimmer neoft Zubehör, sofort zu vermiethen. Preis 750 M. Näheres Große Bollwebergasse 6, im Lad. (1494 3, 4 auch 6 Z., viel Zub., herrsch. Glasbalc., ringsGrt., 1M.b.Strsb., 3M.b.Zinglh., k.Vis-à-vis!v.475an Hermannsh.W.6. Nh. dort. (6672

Mattenbuden 9, 2. Et., 53immer nebft Bubebor, gang ober getheilt, sofort zu ver-micthen. Näheres part. (1409.

Boppot, Seeftrafte 72, amei Wohn., 1. Etnge, Preis 350-400.4 für den Sommer ob. f.Jahr noch abz.Näh.Bismarchir.15ap. (1886

### Zoppot. Winter- oder Sommerwohnung,

4 Zimmer, Beranda, Balcon u. Zubehör, vom April zu verm. Charlotteuftraße 6. (709

Herrschaftliche Wohnungen von 4, 5 und 6 Zimmern mit allem Zubehör per sofort resp.

October zu vermiethen. Räh. Weidengasse 20, parterre. (1659 Weidengasse Vir. 42 ist die weite Etage, bestehend aus 3 Zimmern und Zubehör per ofort zu vermiethen. (1847 Bimmer, Entree, Rüche v. gleich 3u vm. Näh. Sandgrube 53. (1854

Communicationsweg 6 tft an ruhigeLeute eine fl.Wohnung zu verm. Dafelbft 5a zu erfrag. (1858 4. Damm 1, 1. Stage, per 1. Wai oder fpäter für 4, 720 gu vermiethen, Räberes part. (1852 Barteng. 1 ift e. Wohn.v. 2 Stub. Labinet u. Zub. zu verm. (1755

In Langfuhr, Heiligenbrunner

Herrich. Wohnung, 2 gr. Zimm., Cab., Entr., Zub., b.z.vm.Hühn., vern15/16,pt.,l.,Hlft.d.Strafb.(\* Langgasse No. 4 ift eine herrichaftliche Wohnung von 5 Zimmern in der 2. Etage von jofort ober 1. Juli zu ver-Langfuhr, Friedensftr.31, Billa Abeggft.)BZimm., Entr., h.Käche Sveifet., Ber.3c.3.v. Näh.pt. (1218

Danzigerstraße 66 ist eine herr schaftliche Wohnung gleich ober auch für das Sommerhalbjahr du vermiethen.

Gine Wohnung, 2. Etage, 4 Bimmer, Reller, Boben, auch getheilt, per 1. April zu verm. Besicht.tägl. Näh. Sl. Geiftg. 48,2. Langluhr, Bahnholstr. 19,2 Tr. ift eine Wohnung v. 3 Zimmern, Cab., Entr., Küche, B.,K., Gart.v. 1. Mai zu v. Preis 300 & jährl. bint. Lag. 14, i. neuem S., Wohn. imm.u. 3ub.,450.k,zu vm. (1926 Kleine Wohnung für 13,50 Mk. iofort zu verm. Hühnerberg 5. Betershagen hinter d. Kirche 27 2 Stuben und Cabinet zu verm.

Schäferei 12/14 find zwei hochherrichaftliche Wohnungen, je 4 Zimmer, Badeemrichtung und Zubehör von fofort zu vermiethen. Rag. parterre rechts.

Crinitatis-kirdeng. 3 ift eine Wohnung bestehend aus drei Zimmern, Rüche, großen Bodenräume und Keller wegen schleunigen Fortzug sofort zu vermiethen. Näheres baselbst

Bleifchergaffe Dir. 62-63, gegenüber b. Gartenanlagen des Franzistanerklofters, ift eine berrschaftliche Wohnung von 6—7 Zimmern und Zubehör mit Garten vom 1. October cr. ab gu vermieihen u. von 11—1 Uhr Borm, und 4—6 Rachm. zu bef. Dirichgaffe 13, Part.-Wohnung, 3 Zimmer, Zubeh. für 400. won gleich zu verm. Räh, bei Hein.

eine Treppe.

# Haus- und Grundbesiker-Perein zu Danzig.

Lifte ber Wohnungs-Alnzeigen,

welche ausführlicher zur unentgeltlichen Ginficht im Bereind-Bureau, Hundegaffe 109, audliegt. 950,— 7 3., Balc., reichl. Zub., p.1.Apr., Bischofsgasselo.
800—900,— 53 Bad., Schr.-u. Moch. Thornsch. B. Leu.d.
700,— 4-5 Zim., Zub., Bes. 1-4, Rähm 1, R. Rammbau 44.
1000,— 53 Simm., Badez., Mädchenz., Langaart. 37-38 hochp.
700.— 4 3., 2Cab., Ber., Grt., Langs., Zäichsenhalerw. 21.
650,— 43., 3b., evit. Krodit. u., Rem., Langs. R. Hauptir 93a.
600, 550, 4 Zimmer, Zubehör. Näheres Sandgrube 58.
1300,— 7 3., Krd.-, Bd.-, Möchs., Zub., 2Balc., Gart., evit.

450,— 1 herrich. Bohn. v. 38., Zub., Sander, Sindenstr. 22.
1 herrich. Bohn. v. 38., Zub., Sandgr 50. Näh.pt.
1500,— 1 Lad. n. gr. gew Kell. ni. Gaßeinr. v. Jahr. v. Hrn.
Kaufm. Ernst bew. Wilchfanneng. 8. Näh 4-5. Grund. 23.,26b., Bub. Langenmartt 22.9th 1. Ctg., v. 10-12.

Raufm.Ernst dew. Milchfanneng. Näh 4-5, Grund.
700,— 23.,266.,3ub.Langenmartt 22.Nf.1.Etg., v. 10-12.
1150,— 53.,Bades, Greenier, Zb.An d.neu.Mottlau7,1.Et.
1000,— 8-63.,2Bic.,Bd.\*,Mdohff.St.,Grt.,Bb.Anlb Allee6
1050,— 59x. 3.,Mdohff.,Zb.,n. dec. Broddfg. 9.Ed Kürfchng.
650,— E., 13., Cab. Mdohff. Gr. Wollweberg. 6,2.Nh.i. Lad.
750,— 43im., Lub.,Langgaff. Nh. Er Wollweberg. 6,1.Lad.
1600,— 1Lad. n. KellerraumLanggaffeot, Eg Kortechaifeng.
600,— 43im., Lin., Entr., Gart., St., Halbertleeg.
360,— 450 33imm., reichl. Zubeh. Wortlauerg. 10.Näd. vrt.
390.— 2 3imm., Cab., Zubeh. Wortlauerg. 10.Näd. vrt.
390.— 2 3imm., Cab., Jubeh. Wortlauerg. 10.Näd. vrt.
390.— 2 3imm., Cab., Bubeh. Gart., Hidmerberg.
528.— 2gx. 3., Cab., Etr., Zub., verfetzungsb., Hidmit. 47.
1000,— 4 3im., Zub., 1.Lipril, a.früher, Holmmerberg.
528.— 2gx. 3., Cab., Etr., Zub., verfetzungsb., Hidmit. 47.
1000,— 4 3im., Bub., 1.Lipril, a.früher, Holmmerberg.
528.— 2gx. 3., Cab., Etr., Zub., Verfetzungsb., Hidmit. 47.
1000,— 5 3.. Nodift., Surichft., Hid., Bu., Grabeng. 8, 2.Et., 1.
1000,— 5 3.. Nodift., Surichft., Phott., Bu., Grabeng. 8, 2.Et., 1.
260,— 4.3 imm., Cab., Zub., Paradiesgaffe 6a, 3. Etage.
500,— 4.3 imm., Cab., Rangiuhr, Hightenhaleru. 2f, 8.
300,— 3ft. Stall m. Burfchft., Bb., Cageng R. Brit. Grb. 47, 1.
1400,— 1 Gefdäftslocal n. Mohnung, Langgaffe 17, 1.Etg.
900,— 4. Simm., Mäd. Henzimm., Zub. Reugarten 26, 2.Et.
800,— 5 gim., Mädd. Henzimm., Bub. Reugarten 26, 2.Et.
800,— 5 gim., Mädd. Hill., Bb., Ballersbag. a. b., Prom. 36, 2.Et.
600,— 4. Whohlyit., Etr., Bb., Betersbag. a. b., Prom. 36, 2.Et.
600,— 3. Limmer. Rubenör., Bb., Betersbag. a. b., Prom. 36, 2.Et.

900,— 5 ar., 2ft. 3., Mdchft., Zub.Faulgr. 6/7, N.D. Seig. 12. 600,— 48.. Mdchft., Ent., Zb. Betershag. a.d. Prom. 36, 2 Ct. 480,— 3 Zimmer, Zubehör. Weidengasse 42, 2. Etaae. 240,—, 300, 2bezw. 38., Zub., Langiuhr. Ab. Brunesh. B. 37. 380,— 1Geschäftst. Mzeuerst., Can. u. Wasst. Dundeg. 124, 4. 700,— 4 Zimmer, Mdchft., Laube, Zubeb., Wieseng. 7, 2. 1000,— 6 Z., Babez. Ber., Grt., Langs. 1. R. Heitigenbr. 25. 700,— 4 ar. Zimm., Zub., eleg. dec., Olivaershort 8. Kollas. 900,— 4 Z., Balc., Grt., Zub., sof. a. spät.. Sandgrube 43, 2. 375,— 3 Z., helle Küche, Zub., part. Näh. Hirfchgasses. 1600.

500,— 3 &, gete stage, Hub, part. Ind., Arthygipely. 500,— 3 &, Ber., Modit., Entr., Zub., Hermanushöim. 6. 600 bzw.200, 4 & bzw.28, 3 b., Gvt., Langi., Zäfatentim.11. 1500—, 900, 73 imm. bezw. 58 imm., Badez., Kor-u. Hinterg., Ber., rchl. Zub., Schleuseng. 12-18. A. Garteng. H.

Ber., rchl. Zub., Schleuieng. 12-18. A. Garteng. 5, 3, 1.

400,— Speicheroberräume, 3Etag., Wassers, Sopseng. 42.

Bohnungen von 7, 6. 5, 3 Zimm., Badez., Mädchenst., Balcon, Gart., ev. Stall u. Burschgel., Langs. Näch. Zobannisthal Sa. 3.

Bohn. 1. 4bezw. Zim., Langsuhr., Johannisthal Sa. 3.

Bohn. 1. 4bezw. Zim., Langsuhr., Johannisthal Sa. 3.

Bades, Bades, Bades, Garren, eventl. Pserbestall, Betershagen neben der Kirche 10, bei Eiger.

Bersetungsh. 1st d. Bohn. d. Herrn Oberst Madensen, best. aus 9 Z., Bades, Mocht., Zwansardenz, beizd. Burschst., ZBalc., Zub., Bagenr., Pserbest. zu vm. Käh. Gr. Alee, Rzekonski. 3 Säle. 42., Ber., Gart., Stall 2c., Er. Milee, Billa Rzekonski. 1gr. Geschäftsloc.mit Boh. 2c. Langsuhr, N. Brunshöferw. 43, 2. 5 u. 4. Zimmer, Zubehör, sofort auch ipät., Borst. Groben 28. 2. 43immer, Bubehör, fofort auch fpat., Borft. Graben 28,2.

1 Anden mit Wohn. v. 83imm., Zud., Garten, \ Langiuhr, Wohn. v. 4bezw 53., Badez., Mädch., Gart., \ Haupifir. 1 F. 5—6 Zimmer, Zud., Schwarzes Meer 9. Näh. bei Brischka.

2 Bodn. v. 83.. Cab. bezw. 43., Cab., Balc., Zb., Beidengassel.

3 Zim., Zub. perl. April od. spät. Steinbamul O. Näh. Nr. 9., Dosg.

Saal, 5 Limmer. Lubesser. ver 1. Oct., Langehrliche 44.43 Saal, 5 Zimmer, Zubehör, ver 1. Oct., Kangebrücke 44-45. 4 Zimmer, Entr., Zub., Besicht. 10-1Uhr, Poggenpsuhi 17-18.pt. l großer Geschäftsteller im Tischlergewertshause 3. Damm 1.

Jopengasse No. 50 bie hange-Etage zu vermiethen. Besichtigung von 11 bis 1 Uhr und 5 bis 7 Uhr. Wohn., gr. Stube, belle Rüche, an anft. Leute zu vm. Gatergaffe 15. Wohn. z. Comt., Bur., 1. Ct., 1gr., Borberz., Entr. zu v. Fraueng. 29.

Oliva, Köllnerftraße 32 ift eine Wohnung bestehend aus 3 Zimmern, Balcon und allem Zubehör zu vermiethen.

## Hundenasse 97 ift die 1. Etage bestehend aus 18immern, Rüche u. Neben-

gelaß gum 1. Juli zu verm. Besichtigung 11-1Uhr. (1947

Jopengaffe Nr. 50 ift eine Wohnung von fünf Zimmern u. vielem Nebenraum ju verm. Beficht. von 11-1 Uhr.

## Limmer.

Möblirtes Zimmer mit Cabinet auch mit Penfion, an eine Dam zu verm. 2. Damm 15. (1798 Cleg. möbl. Zimm. n. Cabinet zu vermieth. L. Damm 5,1. (1529 Paterrez, fep. Eing.m.a.oh Benf. v. fof. zu verm. Laftadie 10. (1687 Brit. Graben 7, 1. Et., mbl. Bordra mit a. ohne Penf. zu verm. (1519 Beil. Geiftg. 120 eleg.mbl. Bimm zu verm. A. W. Buricheng. (1780 Boggenpfuhl 30, 2, gut möbl. Zimmer m. Cab. zu verm. (1800 Möbl. gr. Zimmer und Cabinet zu verm. Schilfgaffe 6, pt. (1792 Mbl. Borders.m.eig Entr.,auf B. Beni., fof. zu v. Laftadie 10,1.(1857 Frdl. mobl. Borderd, fof. zu vm. Altst. Grb. 106,1, a. Holzmett. 1885

Kohlenmarkt No. 31, ein großes, fein möbl. Zimmer mit Pianino preiswerth zu ver-miethen. Bu erfrag, 3 Tr. (1878 Langfuhr, Friedensstraße 31 (Abeggft.),eleg.mbl.Zim.,fep.Eg., Garteneintr.,z.vm. Räh.pt. (1849 Dibbl. 8 mm.mit Peni.f. 40 u. 50 M. zu verm. Holzgaffe 8a, 3. (1483 Jopengoffe 24 ift ein gut möbt. Zimmer mit a. ohne Befoft., mit lett. p. Monat 58.M., zu vm.(1734

Ein möblirtes Zimmer mit feparatem Eingang ift an 1 ober 2 Herren billig zu ver-miethen Straufgasse 10, 3, r. (\*

möbl. Zimmer zu vermiethen Gin möblirtes Bimmer if an 1 oder 2 herren von jogleich mit Benfion zu vermiethen Beilige Geiftgaffe Rr. 64, part 1 frdl. mbl. Zimm. am Langenm von gl. zu verm. Röpergaffe21,3 1 gut möbl. Borderzimmer (fep Eing.) auf B. Burfcheng., an 1 H v gl.zu vrm. Langgart. 36.1. (1958 Fraueng.8, 2, eleg. mbl.Borderz mitCab.mir od.o.P. zu vrm.(1956 Biefferfindt 57, pt., ein fein möbl Borderzimmer zu verm. (1957 Bon gleich gute Schlaffielle gu baben Faulgraben 17,1 Tr., bint.

Poggenpjuhl 7, 4, ift ein einjad

f freundlich möblirtes Zimmer ganz separat, sofort zu vermisch. Olivaer Thor 17, Gartenhaus. möblirte Zimmer u. Saal mit separatem Eingang, Breitgasse in der Nähe des Holzmarkies, ist sosort an 1 oder 2 Herrn zu verm. Auf Bunich Pianino-Be nutung. Off. u. A 275 an die Exp.

Gin möblirtes Bimmer ift von gleich oder fpater preism zu verm. Meizergaffe 18, hochpt Beterfiliengaffe B ift ein feir

möblirt. Zimmer zu vermiethen hundeg. 90, pt., möbl. Wohnung nit auch oh. Burichengel. zu vm Hundegaffe 74,2, ift ein fein möbl. Äimmer mit Alc., fep. Eg. f. b. zu v. Fraueng. 22,2, fein mbl Zimmer mit a. Benfion an anft. D. gu om Lastadie 28, hochpart., Nähe der Wieben-Kas.ist ein frol.mbl. 8im. an 1-2 anftand. herren zu verm 1 ordl. älterhaft.Mann find. gute Schlafftelle. Um Stein 8,5.,Xh,5. Meizerg. 14, 1 Tr., ift ein möbl. Bimmer an einen herrn zu verm. Bobenftübchen fofort an junge Leute zu verm. Holzgaffe 9, 121 Sin junger Mann finder auftänd.

Schlaffielle Köpergaffe 21, 3Tr Mattenbuden Nr. 9, 1. Gtage möblirtes Zimmer mit voller Penfion zu haven. Langgarten 20, 3, von fofort ein schön möbl.Zimmer zu vm. (1887 Mövl. Zimmer mit gut. Penfion Frauengasse 49,2, zu verm. (1890

Laftadie 6 am Winterplatz fein möbl. geräumiges Borberz., iep. gleich ober später zu verm. (1896 Retterhagergaffe 2, 1. Gtage find 2 elegant möblirte Zimmer

mit Entree gu vermiethen.

1 mbl. Zimmer mit fep. Ging, an einen od. zwei hrn. zum 15. d.M ju vermieth. Hirschaasse 8, 8 Tr Kaninchenberg 12b, Th. 2, ist ein möbl. Zim. zu verm.bei Niessen. Cabinet an einen jungen Mann zu verm. Vongenpfuhl 66, 2, vorn. Frauengaffe 10,1.Et., ift ein eleg nöbl. Borderzimm.u. Schlafz.a.e ein.Herrn, a. Burichengel., z. vm

Sonnabend

Franengaffe 10 ift möblirt. Zimmer mit gut. Penfion für 36.A. fogleichzu vermieth. Näh. 1. Etage Beil. Geiftgaffe 27,2 Er. ift ein eleg.mbl. Borderz, an e. Hrn. zu v Borft. Graben 53, 3, ein frol. möbl. Zimmer fofort bill. gu vm. Karpfenf igen 8 ift e. tl. freundl. mobl. Zimmer billig zu verm Pfefferitadt 27, 8 ift ein fleines freundl. Zimmer zu vermieth Borft. Graben 53, 3 ein freundt, möbl. Zimmer gu vermiethen. Ein fein möblirtes Bimmer mit ober ohne Penfion von fofort zu vermiethen Breitgaffe 62, 2 Tr. Boggenpiuhl 30,2, gut möblirtes Borderg. mit Cabinet zu verm. Beilige Geiftgaffe 85, 2 Tr., fein inbl. Zimm. u. Cab. fof. bill zu v. Gin fein mbi. Zimmer mit Benf. zu verm. Fleischergaffe 3, 1 Tr Solagaffe 9 ift ein möblirtes limmer. Cabinet, Entree, fep. Eing., fogt. zu verm. Näh. part.

Ein eleg. möbl. Vorderzimmer ift fogleich zu vermiethen 4. Damm No. 3, 2. Etage. 1 elegant möolirtes Zimmer ift an einen herrn (auch Einfährigfreiwill.) mit oder ohne Penfion billig zu vermiethen Fleischer-gasse 46, 3 Treppen, rechts.

1 fl. Grub. ift an eine alleinfteh hrl. Frau, w. zugl. Aufwartdienfi libern.,fogl.z.vm.Jakobeneug2.1 hundegasse 122 ist eine Stube nebst Cabinet an einer alt. Dame zu vermieth, Näh, das. 2. Etage.

1 Cab.m.jep Eing.an ein.jung. Mann zu vm. Tiichlergaffe 44, pt auch 2 fleine möbl. Zimm. mit ep. Eingang an einen Herrn zu verm. Gr. Scharmacherg. 7, 8. Heil. Geifig. 17, 2, ift ein gr. frol möbl. Borterzimm. v.fogl. zu vm Töpfergafje 32, 2, find 2 fl. möbl Zimm., fep. Eing., a. auft. Hrn. z v Röpergaffe 13, 2 Tr., ein

möblirtes Zimmer und Cabinet an 1 ober 2 Herren zu verm. Ein gut möbl. Part. Bordersimmer mit auch ohne Penfion ju verm. Fleischergasse 45, part.

Codrengasse 1a, 2. Etg., Querstr. Langgarten, ift ein fein mbl. Zim. mit a.ohnePenf.v.gl od.fpät.zu v Boggenvfuhl 73, 2 Tr., ift ein hübich möbl. Zimmer mit

guter Penfion Bu vermiethen Gine fl. mobl. Stube an einen od. j. Mann zu verm. Johannis. gaffe 46, Eing. Peterfiliengaffe

Breitgasse No. 27, 2 Treppen ein möbl. Zimmer zu vermieth Logis im eig. Bimm. m.g. Befoft.i. M foi zu hab. Laftabie 10,2.(1646 Sin anständiger junger Mann lindet gutes Logis m.Beföstigung Scheibenrittergasse 8,2 Treppen. Junge Leute finden Logis mit Betoft. Spendhausneug.4, 1, L. v. jung. Mann find, gut. Logis 3t. Ratharinenfirchenfteig 18. Ir. Delmühleng. 17, Hof, Th. 4. giunge Leute finden sauberes Logis Breitgasse 38, 1 Tr., Hof anft. junge Leute finden faub Logis Karpfenfeigen 22, 1 Tr Unft. junge Leute finden faub Logis Hihnerberg Nr. 13, part Logis zu haben Faulgrab. 17, pt 2 j.Leute find. v.fofort anft. Logis hafelwert 5,Näh.i. Barbiergefch Unft. jg. Leute find. gut. Logis im Cab. Jungjerngasse 1, Th. 5, Hoi Unft. junge Leute find, ein gutes und billiges Logis mit ober ohne Beföstig. Fleischergaffe 46, 3, r Jg. Leute finden ansiänd. Logis Spendhausneugasse 6, 1Xx.links. Ig. anft. Mann find, gutes Logis mit Befost.Schmiedeg.25, 2 Tr.o dig. anst. Leut. f. v. sogl. Logis i L. Parterrst.m.sep Eg. Ritterg. 5 Junger Mann finder Logis mit Beköftigung Tirchlergasse 17, 1. fg. Mann findet v. gl. Logis mit Betöftig. Kleine Mühlengaffe 3 Ng. Mann find. v. gl. faub. Logis mit Betöftig. Tifchlergaffe 63, pt

Gin junger Mann findet Logis Katergasse 14,2 Tr. Unft. Logis mit guter Betöftig au haben Raffubifcher Martt 8, 1. Dienergasse 15, 1 Cr finden junge Leute faub. Logis mit Befostigung. Dafelbft ift ein fl. möbl Zimmer zu vermiethen.

## melden Große Gaffe 20, p., 3.Th Pension •

Unft. Mitbewohnerin tann fich

Schüler finden gute u. gewiffenh. Penfion, d.jüng. mitBeaufficht.d. Schularb. Hundeg. 120, 2. (1730 Schülerinnen u. Seminarift, find. vorz bill. Penf. m. Fam.-Anfal.b. Frau Kling, Pfefferft. 42, 2. (1695

miethen Strauhaasse 10, 3, r. (\* 1 sein möbl. sep. Borderz. ist bill. billige Pension mit Familiens bei sen Derlang. Sie Gratiszusendung Gin Sohn ordtl. Elt. d. Luft hat des illustr. Cataloges d. d. Berlang. Sie Gratiszusendung des Schneiderhambwert zu erl. Distunt. A 9467 beförd Hassendes des illustr. Cataloges d. d. Berlang. Sie Gratiszusendung des Schneiderhambwert zu erl. Distunt. A 9467 beförd Hassendes des illustr. Cataloges d. d. Berlang. Sie Gratiszusendung des Schneiderhambwert zu erl. Distunt. A 9467 beförd Hassendung des Schneiderhambwert des illustr. Cataloges d. d. Berlang. Sie Gratiszusendung des Schneiderhambwert zu erl. Disturt. A 9467 beförd Hassendung des Schneiderhambwert des illustr. Cataloges d. d. Berlang. Sie Gratiszusendung des Schneiderhambwert zu erl. Disturt. A 9467 beförd Hassendung des Schneiderhambwert des illustr. Cataloges d. d. Berlang. Sie Gratiszusendung des Schneiderhambwert des illustr. Cataloges d. d. Berlang. Sie Gratiszusendung des Schneiderhambwert des illustr. Cataloges d. d. Berlang. Sie Gratiszusendung des Schneiderhambwert des illustr. Cataloges d. d. Berlang. Sie Gratiszusendung des Schneiderhambwert des illustr. Cataloges d. d. Berlang. Sie Gratiszusendung des Schneiderhambwert des illustr. Cataloges d. d. Berlang. Sie Gratiszusendung des Schneiderhambwert des illustr. Cataloges d. d. Berlang. Sie Gratiszusendung des Schneiderhambwert des illustr. Cataloges d. d. Berlang. Sie Gratiszusendung des Schneiderhambwert des illustrations des Beichäftebamen finden gute

eine Benfion mit guter und reichlicher Koft, eig. Zimmer und Rlavierbenutung für Mitte Upril gejucht. Off mit Breisang unt. A 198 an die Exp. erb. (1821 Bur Die Sommermonate finden auf größerem Gute Erholungs bedürftige billige Penfion. Off. u. A 248 an die Erv. b. Bl.(\*

Schüler., Seminaritt., finden gewissenhafte Penfion. Englische, französische Converation. Refte Empfehlung Frat A. Thomas, Jopengaffe 61, 3.

# Div. Vermiethungen

Gin in ichonfter Gefchäftslage Memels befindliches großes Gesichäitslocal mit fleinem Gartchen in welchem 7 Jahre lang mit bestem Erfolge eine Conditorei betrieben wurde, welches sich seiner großen Schaufenster wegen — an der Promemde gelegen — besonders zur Conditorei und Caié, jedoch auch zu jedem andern Geichäft eignet, ift von fojort ober fpater zu vermierhen.

Gefl. Offerten erbeten an Frau A. Kehl,

Memel, Börfenftrage 7.

# Laden

Gr. Wollwebergaffe 2 (Mäntelgeschäft Fleischer), vom 1. April ober später zu vermiethen. Näheres Lang-gasse 11, 1 Treppe. (522

Bäckerei nebst Wohnung n ber Hauptstraße belegen mit ammtlichen Bad, und Laben Atensitien, passend für junge Anfänger, ist vom 1. April zu vermiethen. Reflectanten mollen melben bei Johann Rutkowski in Culmfee. (1908

hof in Neufahrwasser an der Bahn und am Hafen gelegen, ift zu vermiethen. Off. u. A 259 an die Exp. b. Bl. (1949

Zoppot. **Grundstück,** zum Penfionat vorzüglich geeignet, Unterdorf, Kähe der See, billig zu verm.

off. unt. A 252 an die Exp. (1926 Stall, Remieje, Scheune für 6.16, 840 vm. Ohra, Schönfelberweg 77 waaren-Laden, in bester Lage

Gin Fleifch und Wurftft von fofort oder am 15. April auch als Kiliale, zu vermiethen Näher. Heiligenbrunn 2. (1916 Remife, 7 M., 8. v. Fraueng. 25, 1 %

Hundegasse 48,2 für Aerste, Rechtsanwalts: bureann. Comtoir geeignet. ift vom 1. October er. ab gu vermiethen. Besichtigung von 11—12 Vormittags und 4—5 Nachmittags nach vorheriger Melbung im Comtoir Hundegaffe 47. Gin Lagerfeller, ju Gaffern u. Ball, aeeignet, Eing.gut, nag

Baffer, f. zu v. Frauengaffe 29. hundegaffe Ur. 122 ift berLagerkeller vom 1.Juli zu vermiethen. Näh. das. 2. Erage

Offene Stellen.

Männlich.

# Arbeiter

Melbung Montag früh 6 Uhr beim Schachtmeister Muller, Renbau electriche Centrale

Holz-Rouleaux u. Jalousien. Rollläden, Rollschutzwände. iefern in solidester Ausführung Wache&Heinrich in Friedland, Bez.Breslau. Illustrirte Preisliste gratis und franco.

Agenten u. Platzvertreter welche auch Privatpers. besuch. bei hoh. Provision gesticht.

Bedeut. n. renommirte Fabrik landwirthschaftl. Maschinen fucht in Oft. u. Weftbreufen tüchtige u. zuverläffige (993

somie Algenten

Für einen jungen Raufmann | Schneidergef., faub. Rodarb., erh. lohn.d. Beich. Tagnetergaffe 7, 8 Im ftabrifchen Arbeite.

# Bote

gesucht. Lohn 20 M. monatlich neben freier Station. Mel-dungen im Burean der Anstalt, Töpfergaffe Nr. 1/3

Rüchterne Kutschos und Aufwärterin mit Duch finden fofort Stellung. Retter= hagergaffe Dr. 9.

Tüchtige Malergehilfen ftellt ein Eugen Danneberg.

St. Trinitatis-Rirchengaffe 4. Suche einen tücht. Friseurgebilf. bei 30—36 M. Gehalt. **Hugo** Giessow Marienbrg Bpr. (1966 1 Schneidergef. u.Vlädch. j. feine Herrarb.t.f. m.Pfefferstadt 27, pt.

Für den Bertrieb eines leicht verfäuflichen Special: Artifele energischer

Vertreter

gesucht, der bei Inftallateuren gut eingeführt ift; eventl. wird Alleinverfauf übertragen. Off. u. K. o. 205 an Rudolf Mosse, Elberfeld.

Geübten Cigarrenarbeiter Alb. Rosin, Altst. Graben 11. ucht

Ein aufgeweckter Anabe von 14 Rahren findet Beichäftigung in m. Gummimaaren- u. Tapeten Geschäft. Hopf, Mattauscheg. 10. Einen ordentlichen

Haustnecht gum fofortigen Antritt fucht B. Frankewitz, (1962 Stadtgebiet Nr. 140.

Ein Anstreicher melde fich in ber (1958 Danziger Action-Bierbrauerei

Klein-Hammer. Gürtler-Geselle

R.F.Anger 3. Damm Mr. 3.

Ein sehr leistungsf. Special Saus in fam. Ledern, feit 15 Jahren in Danzig gut eingeführt, ucht tüchtigen, m. d. Runbichaft vertrauten Vertreter. Off. u. S. 842 an G. L. Daube & Co. Frankfurt a. Main. Ein ordentlicher, nüchterner

Kutscher wird p. fofort gefucht Brauere L. O.Kasmmerer, Pfefferft. 19/21

Tischlergesellen Fleischergasse Nr. 72. (1845 Hotelhausdien., Hausd., Kutich. Hausdien. zur Bedien.d. Gäfte u für Regelbahn. bei höchft. Bohn fo ahlr. gefucht 1. Damm 11. (1858 Berlin. Prv.Schlesw.f.Anecht .Jung. (A.fr.)1. Damm 11. (1858 Unverh. j. Hausdiener f. e. Comt. gefucht. Off u. A 265 an die Exped. Ein Schubmachergeselle kann sich melden Fleischergasse 48, Hof. Tüchtigen Schneibergesell, siellt ein Breitgasse 118, 2 Treppen.

Einen Wirthschafter, Besitzerssohn bevorzugt, such von 1. April bs. 38. Lientenant Behrendt, Kowal bei Danzig.

# Gelatinefabrik sucht einen burchaus erfahre nen Fachmann, welcher als technischer Leiter

bem Betriebe felbständig vor fteben fann. Kenntniffe begügl d. Einfaufs erwünscht. Strengfte Discretion wird zugesichert. Offerten mit Lebenslauf und Gehaltsansprüch. find zu richten sub T. U. 385 on Haasenstein & Vogler, A.-G., Frankfurt a.M. (706 Gin tüchtiger

Buchbindergehilfe fann fofort eintreten bei (1604 Carl Beermann, Johannisburg (Oftpr.).

3 Schmiedeschürmeister. tüchtige Feuerarbeiter, ftellt ein C. F. Roell'ide Wagenfabrik, R. G. Kolley & Co., Danzig. (1712 Ein jung. Schreiber tann fich meld. hundegaffe 42, part. (1825 Icdermann fann fich ohne e. fehr ansehnl. Rebenverdienst verschaffen. Abreifiren Sie an A. B. 117 Berlin W. 30. (995 Wer Stelle fucht, verlange Refende unf. "Allgemeine Bacanz.-Lifte" W.Hirsch Verlag Mannheim. (2780

Lohnende Fabrikalionen.

Für meine nen einzurichtenben Ateliers für feine Herren - Schneiderei brauche ich jum fofortigen Untritt burchaus tüchtige

## Rock-, Westen- und Hosen-Schneider.

Aur solche, welche in der wirklich feinen Herren-Schneiderei bewandert sind, wollen sich morgen Sonntag von 1/29—1/2, 10 Uhr Bormittags in meinem neuen Locale, Große Wollwebergaffe 10, persönlich

Max Fleischer.

Ordentlicher nüchterer Beidattstutider. verheirathet, kann sich sosori meld. im Comtoir Retterhag. 14. Schneiberin fann fich melber

Bfefferstadt 42, 8 Tr., Gruber 1 ordentl. Malergehilfe fann ich melden Heil. Geiftgaffe 77, 2. Schneidergesell. a. Tag od. Woche erh. Beschäft. Borft. Graben 64, 2 Rod-, Boien-u. Tagichneiber wird eingestellt Gr. Wollmeberg. 23. E.Schneidergesellea. f. Hosen f. i. melden Tischlergaffe 27, 4 Tr.

Junger Arbeiter, fleißig und gewandt findet Stellung Melzergasse Kr. 17. Für ein Rechtsanwaltsbureau wird zum 1. Mai ein in Rotariatssachen ersahrener, gut em-

Bureauvorsteher

vfohlener

mit nur tabelloser Bergangen heit gefucht. Anfangsgehalt 100 M. monatlich. Stellung bei guter Führung dauernd. Gelbst: geschriebene Offerten m. kurzem Lebenslaufu. Zeugnigabidriften oftlagernd R. A. Tiegenhof. 1 tüchtig. Schuhmacher melde fich Kassub. Markt Nr.6, Hange-Etg.

Schloffergesellen auf Gitter-Arbeit ftellt ein C. Grosskopf, Zoppot. (1973 Ein Schneidergeselle findet Bechäftigung Faulgraben 19, 1 Tr Bwei ältere Materialiften fucht im Auftrage per fofort

J. Koslowski, Breitgaffe 69, 2. Ein kräftiger Arbeitsbursche, der gut schreiben fann, wird per Oftern gef. Selbstgeschriebene Offerten unter A 72 Exp. (1610 Ein Laufbursche b. Waler melde ich Johanniskirchhof 3. (1895 1 Laufburiche gesucht Langfuhr Abeggfiift, Brüderftrage Rr. 3.

Ein Jaufbursche fann fofort eintreten bei (1913 J. H. Jacobsohn, Seilige Geiftgaffe 121

Ein kräftiger Lanfbursche tann fich melben Jopengaffe 12. Söhne anftändiger Gitern

Laufburschen refucht. Walter & Fleck. Ein anftändiger Anabe findet

bei uns als Laufburiche Bechäftig. Gebr. Wundermacher, Arbeitsburiche u. Lehrling gef Bonbonfabr., Altft. Grab. 96-97 Laufburschen soiort gesucht auf Monarstohn 1. Damm 11. Ein ordentlicher geschickter

Arbeitsburiche, nicht unter 18 Jagren, findet Befchäftigung.

Stroh- und Filzhut-Fabrik August Hoffmann, Heilige Geistgasse Nr. 26. L Laufburschen, der beim Maler gewes., ftellt ein Tobiasgaffe 15 ordentl. Lausbursche fann melben Frauengaffe 37, pt.

der schon 1 Jahr 9 Monate in einer Colonialwaarenhanbl. thätig war, der deutschen und polnischen Sprache mächtig, ucht gum fofortigen Gintritt Stellung in einem Geichäft. Off. u. A 137 an die Exped. (1715

Einen mit guten Schulkenntniffen fucht gegen monatliche Remuneration

Bahnfpediteur. (1724 2-3 Lehrlinge, velche sich als Schriftseper aus. bild. woll., tönn. fich meld. in der Gefchäftestelle b.,, Schönlauf. 3tg.", Schönlante a./Oftb. (1555

Heinrich Hülsen.

Ordentl. Lehrling für's Schuhmacherhandwerk tellt ein L. Hömssen, Boggenpfuhl Dr. 84. Gin Lehrling gur Metall, gießerei und Dreherei tann fic melben mit gutem Schulzeugnif A. Kretschmar, Metallgießerei Heil. Geiftgaffe Nr. 122. (1900

## Musik-Lehrlinge. Knaben, welche Luft haben,

die Mufit zu erlernen, tonnen ofort eintreten bei

W. Scherf, Mufifdirigent, Schoned Weftpr. (1960

# Lehrling

für unfer Seiden-, Mobewaar. 1. Wäsche-Ausstattungs-Geschäft fuche per fofort ober fpater gegen monatliche Bergütigung. (596) Loubier & Barck. Ein Sohn achtbarer Eltern, ber Luft hat, die Fleischerei zu er-lernen, t. f. melben Altstädtischer

Graben 38, M. Narzimski. (1732 Far mein Comtoir fuche jum fofortigen Antritt einen

Lehrling & mit guten Schultenntnissen.
Louis Schwalm, Graphische Kunft - Anstalt, Langfuhr, Ahvenweg 7.

Photographie.
1 Lehrling fann eintreten bei Gottheil & Sohn, Hunbeg, 5. (1982 Fir mein Colonialwaaren Geschäft suche einen

> Carl Voigt, Fischmarkt 38.

für mein Getreide - Commissions-Geschäft suche einen Lehrling gegen Remuneration Albert Ziehm, Sunbeg. 79. (1983

Weiblich.

3g.Mädch. z.Erl. d. Damenschnb. Lich mld. Paradiesg. 14,8. (1509 Beihchft. Lohnu, fr. Reife f. Didch. Berlin,Lübed u.and. Stähte,für Danzig zahlr. Köchin, Stuben-u. Hausmädchen 1.Damm 11. (1544

Anfwärterin mit Buch für den Nachm. gesucht Langfuhr, Bahnhofftraße 15, 2, 188. (1849 Langfuhr, Rlein Sammermeg Nr.11a, 2 Treppen, kann sich eine Aufwärterin melden.

Eine Aufwärterin wird fucht Milchfanneng. 30, Schmidt. Dame find.hochiohn. Ermerb Mäh.b. P. C. Petersen, Hannover. Für ein größeres Garn- und Kurdwaaren-Geschäft wird ein

junges Mädchen aus achtbarer Familie els Lehrling gesucht. Offertenunter A 250 an die Erp. d. Bl. einzur. g. Mädchen zur Erlernung bes Beichäfts f.f.melb. B. Schlachter, Schirmfab., Holzmarkt 24. (1982 l anftand. Mädchen für b.Nachm. melbe fich Dienergaffe 47, part.

Aufwärterin

von 7 Uhr Morg. bis Mitt. 3 Uhr gefucht. Blukm, Fleischergasse 41. Eine geübte Nähterin fann sich melben Tischlergasse 64, p. Majchinennäht. aufSchürzen u. Wäsche sowie 1 j. Mädchen zum Lernen gegen mon. Bergüttgung könn. sich melden Rövergasse21,3. Gine faubere, orbentliche

H- E- SA UN

für den Bormittag gesucht Langgarten 39, parterre. l geübte Handnähterin kann sich melden Altstädtischen Graben 74. Unitand. jg. Dladden für Rachm. gefucht Schuffelbamm 84, part.

Suche Mamfells für talte Küche, 1 erste Bertäuferin bei hohem Lohn für ein Fleisch- u. Aufschnittgeschäft, 1 beutsche Bonne, welche perfect schneidern kann, nach Warschau 1%rau nebft Tochter als Bortier. rau für einen Babeort, fowie 1 Wirthichafterin, welche gleichs. alle Hausarbeiten übernehmen muß, für einen alleinsteb. herrn.

B.Legrand Nohfl., Sl. Geiftg. 101. 1 saubere Answärterin Vormitt. bei einzeln. Leuten fof. verlangt. Petershag.a.d.R. 34, 2

Suche Stüte, Röchinn., mabchen, Labenfraulein C. Bor-nowski, Beilige Geiftgaffe 102. Aufwartdmädch. gef. 1. Damm11, Ord. Mädchen f. d. Morgenft.als Aufwärterin gef. Schmiedeg. 9. Aufwärterin für ben Bormittag fann fich melden Schmiedeg. 12,1. Ginehandnähterin auf herrn-Westen-Arbeit kann sich melden Fleischergasse 3, part., im Laden.

Seiden-Haus

# Max Lauicr, 37 Langgasse 37.

Frühjahrs-Neuheiten

seidenen Blousenund Robenstoffen.

Brautkleiderstoffe. Specialität:

2 Aufwärterinnen tonnen fich melben Sohlenmartt 10.

Franen zur Keinigung werden im Ghmnasium am Winterplatz gesucht.

Gute Taillen: und Bilfsarbeiterinnen finden bauernde Beschäftigung 3. Damm Rr. 9, parterre. 1 anft.16j.Mädchen als Aniwart. f.d.g.T.geiucht Frauengasse 33, 2 1 jaub. zuvert. Aufwärterin sucht M. Kallitka, Langgaffe 37, 2 Er. Ein Madchen mit Buch für den g Tag gejucht Sl. Geiftgaffe 66, 2

Arbeiterinnen werden fofort verlangt.

Max Fleischer, Damen-Mäntel-Jabrik. Gr. Wollwebergasse 2. (1985

Ordentl. Aufwärterin für die Bormittagsstunden kann sich meld. Bergütigung montl. 7 M. Weidengasse 20 b, 2, links. Lehrmoch. f. Papiergeich. gesucht Brm.11 Uhr, Wien, Breitg. 19-202. 1Mädch.v.15-16J.für benNachm. melbe sich Poggenpsuhl 18, 2 Tr.

# Stellengesuche

Mänulich.

Empfehle einen Laudwirth, ber mehrere Jahre thätig ift. P. Usswaldt, 1. DammRr. 15,pt, Empfehle einen nüchternen jungverheiratheten Mann mit ertheilt gründlich Otto Lutz, jehr guten Zeugnissen alshausthor Nr. 2, 4 Trp. (6896 Bortier oder Hausdiener für ein Gesch. P. Usswaldt, 1. Damm 15, pt. KOCKSCHILD (OS VOTCHIS)

Weiblich.

1 o.t.Mädch.fucht Stelle &.Wasch u.Reinmachen Kitterg.L2a, 1 Tr Modistin sucht Stellung im Geschäft als Zuschneiderin auch nach außer-halb. Offert, unt. A268 a.d. Exp.

Gebildetes junges Mädchen incht Stellung im Haushalt ob. a. Kinderfräulein. Off. unt. M.B. postlagernd Konig Wester. (1995 Ord. Frau m. g. Z.w.i.d. Morgnft. e.Aufwrtst. Goldschmiedeg. 29, H Rähterin, d.auch gleichz.ausbeff., b. um Befch., zu erfr. Saferg.6, 1.

# Unterricht

Vorbereitungs - Zirkel lür höhere Lehranstalten. Anaben Serta. Mädchen 6. Al.

Das Sommerhalbjahr beginnt Dienstag, den 19. April. Anmeldungen täglich von 11 von 2—4 Uhr, Katharinen Dis 1 Uhr vormittags. Elise firchhof 3, 1 Treppe. (192 Hoffmeister, Hundegaffe 93, 2Tr. Gründl. Clavierunterricht

Quit'sde Mittelschule arbeiten u. Maschinennähen für Mädchen Johannisgaffe Ur. 24.

Das Commer Palbjahr betag, ben 14. und Montag, ben 18. April von 9 bis 12 Uhr im Schullocale entgegengenommen

Katharina Kloss. Schulvorfteherin.

Vorbereitungsschule Poggenpfuhl 11.

Das neue Schuljahr be-ginnt ben 19. April. An-meldungen neuer Schüler nimmt am 6., 16. und 18., Bormitt. entgegen. (1181 Olga Milinowski.

English lessons are given and translations made by Harald School.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Staatlich concess.

für das Einjährig-Freiwilligen - Examen. Dr.ph. A.Rosenstein

Bither = Unterricht

Frauenwohl

Die neuen Kocheurse be-ginnen am 13. April cr. und werden Anmeldungen zu den-selben daselbst entgegenge=

hiefiger Schulen, einschlieflich er unteren Gymnafial Classen, finden durch vier Lehrer, welche sich zu einem Collegium ver-einigt haben, täglich 2 Stunden Beaufsichtigung, Nachhilfe und Förderung in allen Unterrichts= fächern einschließlich frember Sprachen für monatlich 4 & Anmelbungen werden entgegen-genommen am 6., 7., 9., 14., 15. und 16. April Nachmittage

Clavier-Unterricht. Bur Annahme neuer Schüler bin ich wieder bereit. Antonie ertheilt Th. Miller Wwe., bin ich mieder bereit. Antonie Alifiadt. Graben 103, 3 Tr. (1856 Lohmann, H. Geiftg 121,3. (1983

Töchterschule von Clara Fischer, Beilige Geiftgaffe 131,

das zweite Saus von der Kohlengasse. Dienstag, den 19. April beginnt das neue Schuljahr. Annahme neuer Schülerinnen täglich von 10 Uhr. Für die unterste Klasse sind keine Borkenntnisse ersorderlich.

C. Fischer. Schulvoriteherin

Biel: Mittelichulbilbung und daneben Borbereitung für Quinta, Quarta und Untertertia. Für Auswärtige gute Penfion. Anmelbungen nimmt entgegen Reddies, Pfarrer, 4. Damm 5, 1 Tr.

L. Mannhardt'sche Vorschule für Sexta,

Poggenpfuhl No. 77.

Das Sommerhalbjahr beginnt Dienstag, 19. April. Anmeldungen neuer Schüler werden Sonnabend, ben 2. April von 9 bis 12 Uhr entgegengenommen. (1460

ginnt Dienstag, den 19.April. Unmeldungen neuer Schüler-innen werden Dienstag, den 5., Diestag, den 12., Donners.

Frauengaffe Dr. 49, 2 Tr.

Vorbereitung

Danzig, (1702 Hundegasse 52, II. Sprechstund: 12-2 Uhr.

Vorst. Graben 62.

Rieberstabt

als Argt niedergelaffen

pract. Arzt helfer.

Conrad Steinberg, american Dentist, Langenmarkt 1, Eg. Maytaufcheg.

prattischen wie Kunfthand= ertheilt Margarethe Roeper. gepr. Handarbeitelehrerin

Borftabt. Graben 66, 3 Tr. Handarbeits = Unterricht für Kinder monatlich 1 M. Ertheile auch mährend des

Violin-Unterricht.

Curt Hering, Concertmeifter am Staditheater Töpfergaffe 5-6, 2 Tr.

Capitalien. Suche v. gl. od. 1. Juni 3. 1. Stelle 20000 & a.m.neuerb. Groft. i. Laf Mg.vrb. Off.u.A 215a.d. Exp. (1848 6000 Mt. werd. gurl. Stelle auf ein Grunbftud in Schillingefelbe gef. Off.u.A.260 an die Exp. d. Bl. 2300 A zur zweiten fehr ficheren Stelle vom Gelbstbarleih. fofort gefucht. Off. unter A 253. (1918 3, 6, 7, 15000 A zu 4½ Procent hat von sogleich zu vergeben Ed. Thurau, Holzgasse 28, 1. Merweld jed. Höhe 3. jed. Sw.fof. jucht, verl. Profp. umi.v. D.E. A., Berlin 43. (\* 20000 M fuche auf eine land.

liche Bestigung, Kr. Stuhm, zur 1. Stelle. Taxwerth 46300 & 40000 M. juche zur 1. Stelle auf ein ländl. Grundstück, Laxe 68329 M. Kr. Danzig. 9- u. 11 000 M fuche für neuerbaute Grundstüde bei Langsuhr. Mehrere städtische Hypotheten habe ich zur 1. jowie 2. Stelle.

Ed. Thurau, Holzgasse 28, 1 Treppe. Suche 65 000 & auf ein Gut von 1000 Mrg. zur 1. Stelle. Auf ein Gafthaus 6000 Mour Stelle, Kreis Carthaus. Ed. Thurau, Solagaffe 28, 1.

Verloren u Gefunden Um31., Nachmittags, eine goldene Damenuhr verloren. Abzugeben gegen Belohn. Langgarten 102, 2. 10000.Aa.geth.v.Selbudarl.gl.zu vergeb. Off. u. A 186 an d. Exped. 1 Ledertasche nebst Inhalt ver-loren.Abzugeb. Schmiedeg. 5,2 L.

Gin Overnglas in olivgrünem Plüsch-Futteral ist vom Stadttheater über d. Holzmarkt verloren. Gegen Belohnung abzugeben Heil. Leichnams-Hospital, Haus 15, Nr. 8, parterre. Iweiß. Tajdent. O.M. i. Glodenth vrl. abzg. Langart. 69, S., 3. Th., 2,1

-

Eine goldene Damenuhr

J. Penner , Corfetgeschäft,

Portechaisengasse. 922202220

Ein großer weißer Jagohund mit braunem Ropf hat fich eingefunden. Abzuholen Um Stein Rr. 4, 3 Treppen, Marquardt

Vermischte Anzeigen

Ich habe mich auf der Chornscher Weg 14, Ede ber Grabengaffe

Dr. Möller Wundarst und Geburts:

Danzig, im April 1898. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Hlomben, (23796

Zahn=Altelier von Frau Kühn, Zoppot, Seeftrage 18. — Künstliche Zähne, Blomben 2c. Snrechftunden von 8-12 Uhr Hormittags und Geburtshelfer, 2-6 Uhr Rachmittags. (1989 Rervenleiden.

Unterricht in allen feinen Meine Wohnung n. Angenklinik befindet fich jest Rohlenmartt 14-16, 2., 3. u. 4. Gtage, Ging. Bass.rechts. Sprechtt. 10<sup>1</sup>/<sub>5</sub>-11<sup>1</sup>/<sub>5</sub>, 3-4. Für städt. Arme 8<sup>1</sup>/<sub>5</sub>-9<sup>1</sup>/<sub>5</sub>Morg. 3. Etg. Dansig, April 1898. Dr. Th. Wallenberg, Augenarst. (1946

> Specialarzt für Ohren-, Nasen-, Rachenund Halskrankheiten. wohnt jett

Kohlenmarkt Ur.22 1 Treppe. (1948

Montag. Beit wie gewöhnlich. Dr. Meyer, Rronenfir. 2,

heilt Geichlechts-, Haut- u. Frau-, Krankt., fow. Mannessichwäche n' langjähr. bew. Methode, bei fr. Fällen in 3—4 Tagen, veralt. u. verzweif. Fäll.ebenf.i.f.turz. Zeit. Honor.mäß. Sprechjt.112/3.—21/2, 51/2.—71/3 Nachm., a. Sonntags. auswärts geeign. Falls mit gl. Erfolg brieft.u.verschwieg.(21805

Einsam! 1992 Gin anft. junges Madchen von augh. (Waise) ohne Berm., möchte mit ein Herrn v.edlem Charafter in Briefwechf. tr., beh. Berheir. Herren, die hierzu gen. wär., w.i. Üdr.u. 01992an die Exp. d. Bl. send

Dem anonymen Briefschreiber für seine Warnung beften Dant. S. Hirschgasse.

Reclamat. in Steuer-u. Milit.-Ungelegenh., Bitt-n. Gnaden-gejuche, Teitamente, Berträge, fowie Schreiben jed. Art in gen. außergerichtl. Angelegen-heiten fertigt fachgemäß Th. Wohlgemuth, Altitädtifcher Graben Nr. 90, 1 Treppe. 2 Cinjährige suchen guten billigen Mittagstisch nah. Biebenkafer. Offert. unt. A 254 a.b. Exp. b. Bl.

Aciter. Schulmadcien holfen war, wandten wir uns an Gerrn G. Puchs, Berlin, während der Ferien tagsüber geinzigerfte. 134, 1, unter genauer Schilderung des Leine. Naden Straufgaffe 10, Kindige deuerde Schilderung des Leine Kraufgaffe 10, Kindige deuerde Schilderung des Leines Brauf fand vollständige deuerde Schilderung des Leines deuerde Schilderung des Schilderung deuerde Schilderung des Schilderun fleine Mädchen Straufgaffe 10, 1 Treppe, links.

Die Beleidig., die ich b. Schmiede-meifter Westphal'ichen Cheleuten zugefügt, nehme ich hiermit Alex Serocka. Berf. Schneiderin empf. fich 311 billigen Preisen. Off. u. A 279,

vereideter Landmesser.

Langfuhr, Jäschlenthalerweg 17 übernimmt die sofortige Augführung von Parzellirungen, Grengregnlirungen 21. 3u billigen Preifen.

Das lästige Sautjucken

jowie daraus entftand. Gefichte. röthe und Blechten wird ichnell und sicher durch einige von Apoth Neumann erprobte u. beft. empf Bader befeit. Rah. Beil. Geiftgaffe 135, 1, Ging. Laterneng.

Strohhüte mafcht, farbt und modernisirt billig und gut (7241 August Hoffmann

Stroh- u. Filzhut-Fabrik. 26 Heil. Geistgasse 26. Wohne von jetzt ab Neestrasse 3, partered, im Hause bes Fuhrhalters Hendel Sprechtunden 8-10 und 3-5 mhr.

Dr. med. Ferdinand Kern, praftischer Argt, Bundargt und Geburtshelfer, Specialarat für

B.d.Naturheilf.Ausw. briefl.Fr. ang.Penj. Berl.,Friedrichst. 6,2.(\* Wohne jetzt

B. Passarge, Bebeamme. (1987

Wohne jetzt H. Passarge,

Maffenr. (1986 Dem geehrten Publicum von Brauft u. Umgeg. die ergebene Anzeige, daß ich meine Wohnung nach Brauft, Chauffeestraße 92 verlegt kabe, bitte daher das geehrte Publicum, nich gütigst zu unterstügen. Für tadel-losen Sitz wird Garantie geteiftet. 1998) Lorenz, Schneidermeifter.

Margarine-Lager befinder fich jeht (1972) Hopfengasse 57 Robert Dunkel.

Biele Jahre hindurch war meine Frauinfolge einer Magen-erfältung leidend, ohne daß wir Hilfe gegen all die Leiden finden fonnten. Fast nach allen sesten Speisen siellte sich heftiger Druck in der Magengrube, verbunden mit Angsigefühl u. Herzklopfen ein. Kreugichmerzen bis unter die Schultern, lintsfeitige Leibe ichmeigen, Stuhlberftopfung, übles Aufftogen, Deisthunger trat hinzu und natürlich litt Stimmung und Arbeitstraft fehr darunter. Auf Empfehlung eines Freundes, dem ebenfalls geständige, bauernde Heilung auf einfachte Weise,trotzdem, was ich fprechen deshalb unfern innigften gutigft unterftüten zu wollen. Dant öffentlich aus.

W. Tietz und Frau, Libbenichen bei Dolgelin.

wo ff. Desterliches Gänseschmalz

von Stopfganfen ift billig gu haben bei Ad. Tuchler, Witftäbtifch.

Porzügliche Weine hat abzugeben (1978 J. Rosenbaum, Langgarten Ar. 9.



L. H. Pietsch & Co., Breslau. Anerkennung. Ersuche um weitere zwei Flaschen Malz - Extract Huste-Nicht)nebst zwei Beuteln Caramellen,nachdem die ersteren bei mir und meiner Familie von günstigem Erfolge waren.
Seb. Albert, Lehrer, Spech-

ting. Nur echt mit dieser Schutzmarke.

0

Flaschen à Mk. 1, 1,75 u.2,50; Beutel à 30 u. 50 Pfg. Zu haben in Danzig bei Albert Neumann und Herm. Lietzau.

Hierdurch zeige ich meiner geehrten Kundschaft an, daß ich das von mir seit 53 Jahren gesührte Geschäft mit dem heutigen Tage an meinen Collegen Herrn Georg Wagener übergeben habe. Indem ich für das mir entgegengebrachte Bertrauen meinen besten Dank ausspreche, bitte ich, dasselbe ungeschmälert meinem Nachfolger gewähren zu wollen.

Danzig, ben 1. April 1898.

F. O. Uhlich, Färberei, Cuchappretur und Waschauffalt.

Anschließend an porfiehende Anzeige gestatte ich mir, meinen geehrten Runden und bem verehrlichen Publicum ganz ergebenft anzuzeigen, daß ich, unter Nebernahme des altrenommirten Geschäfts meines Collegen, Herrn F. O. Uhlich, meine Geschäftsräume Breitgaffe Nr. 114 mit dem heutigen Tage nach

Varadiesgasse Ur. 22 verlegt habe. Indem ich meine

Färberei, verbunden mit Tuch-Appretur, Kleiderwäseherei u. chemischer Garderoben-Keinigung

angelegentlichft empfehle, sichere ich bie bisherige prompte und reelle Bedienung zu.

Danzig, den 1. April 1898.

Georg Wagener.

(Gegründet im Jahre 1870) Berlin NW., Friedrichstrasse 131 D, 1 Tr. Reichsbank-Giro-Conto. Teleph.-Amt III, Re. 1301.

Kostenlose Einlösung aller fälligen Coupons und Dividendeufcheine, ebenfo erfolgt kostenlos die Subscription bei allen Emissionen von Werth-papieren, gleichviel auf welche Plätze. Ausführliche Beaniwortung aller Anfragen über Werthpapiere geichieht schriftlich. Börsentwochenberichte, sowie tägliche Berichte erhalten Interessenten gratid. Beforgung aller in das Bantsach ein ichlagender Geschäfte unter Zusicherung

billiger und reeller

Einem hochgeehrten Publicum zur gefl. Nachricht, daß ich mit dem heutigen Tage Knüppelgasse No. 2 Woll-, Kurzwaaren- und Papier-Geschäft

ständige, dauernde Heilung auf eröffnet have.
einfachste Weise,tropdem, was ich besonders hervorhebe, das Leiden beehrende Kundschaft mit nur indelloser guter Waare zu billigsten Preisen zu bedienen und bitte höslichst, mein Unternehmen eröffnet habe.

Hochachtungsvoll Martha Claus.

Direct and Berlin:

Hochelegante Strohhute. Jeder bei mir gefaufte hur wird

umfouft garnirt, fowie

ichnell und billig angefertigt. Schurzen, Corfers, Strumpfe und viele andere Artitel. Soch-

achtungsvoll Frau Wenkhaus.

Deutsch. Reichs Patentirter | Sausthor Nr. 7 im Butgeichäftl rauenschutz

Patent in allen Culturftaaten! Wirkung absolut unsehlbar! Unichalichteit v. Agl. Gerichts-chemifer garantirt. Aerzetlich empfohl., höchste Auszeichnung. Brosch. geichl. u. discret 50 S. Briefm. Nüdvergate. b. Bestell. Emma Mosenthin, fr. Hebamme Cebaftianftr.43, Berlin S.(7907

Die Mild vom Dominium tostet vom 1. April 14 Pfennige. Hilfe und Rath

in allen Broceffen (auch in Ghe-

Mosen hochstämmige und niedrige, in juten Sorten, auch Trauerrosen, Stiefmütterch., Bergismeinnicht fowie viele blühende Pflanzer

und Palmen empfiehlt

J. Wrobel,

2. Neugarten Nr. 554/5,
geradeüb. d.St. Barbarafirchhof. Erb- u. Alimentationefachen) B. S. Malermitr. B. W.a. Bopp.b. durch ben früh. Gerichtsichreiber 3. 2. Apr. cr. d. Bohn. Chuffelb. 25 Brauser, heilige Geiftgaffe 83. nicht bez., verm. ich bief. anderw.

0

00000

0

000000000000000000 Einsegnungs - Anzüge unerreichbar an Güte

und Billigkeit in grosser Auswahl, jetzt von 8, 10, 12, 15, 18, 20 Mk. Frühjahrs-Paletots

in riesiger Auswahl und neuesten Façons, bei mir nur 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24 Mk. Jaquet- u. Rockanzüge in den neuesten Mustern, unter Garantie reciler Waare, jetzt nur 12, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36 Mk.

Bestellungen nach ausserhalb werden nur gegen vorherige Einsendung des Betrages franco ausgeführt. Um-tausch gestattet. (1078

Moritz Berghold, Danzig, Langgasse 73. 0000000000

# Ar. 78. 2. Beilage der "Dansiger Neueste Nachrichten" Sonnabend 2. April 1898

-r. Conntageplanderei. (Bom Erften.) Mit Frühlingslust, mit Somenichein — So ift der März gegangen; — Am "Ersten" ichon hat Borcas — Ge-röthet uns're Wangen. — Wohin Du schaust, fühl weht's Dich an, — Der Wind zieht durch die Gassen, — Und zieht er nicht, der Mierher zieht, — Muß das Local verlassen. — Ja Umzug, wundersames Wort — Mit beinen Frenden, Leiden. — Wer da verändert feinen Ort, — Der ist nicht zu beneiden. — Vier Wochen vorher geht es los, — Bier Wochen eh' man wohnet, — Wie glücklich ist derjen'ge blos, — Der da im "Eignen" thronet. — Der ichaut von dem Sesitzthum im "Eignen" thronet. — Der ingalt von den Belgfrank aus — Die wohnungsmüden Wandrer, — Und ireut sich, baß er heim und Haus, — Und daß er nicht solch "andrer", — Der mühsam all sein Hab und Gut — Birgt in dem Möbel-wagen — Wo'd manchmal nicht zum Besten ruht — Und manches wird zerschlagen. — Der weiß wirtt mas ein Unsug heißt — In unsern alten Gassen ruht — Und manches wird zerichlagen. — Der weiß micht, was ein Umzug heißt — In unsern alten Gassen — Daß man die Sachen muß zumeist — Durchs Fenster runter lassen. — Das Sopha baumelt in der Lust — Und auch daß Betracstelle — Kopf weg der Zichmann oben rust — Da saufi's herab schon schnelle. — Bom himmel hoch da kommt es ber — Pardauz, ein Knaden, Krachen — Und über'm Trottoir liegt quer — Der Schrant mit feinen Sachen .- D. Umgug, unerquicklich Beild — ein besseres will ich zeigen — Das an dem "ersten" sich enthüllt — Für Danzig neu und eigen — "Pa af sa ge" neunt sich's — Ganz modern"— Ist Danzig nun gewoorden — Was sagt ihr nun — Ihr hohen Derrn — Zu unserer Stadt im Norden? — Ein neues Kleid hat über Nacht — Sie still sich angezogen — Dort grüßt des "Danziger Hofes Bracht" - Mit Giebel Thurm und Bogen - Sier fieigen aus Granit und Gein — Und Holz empor die Villen — Die Danziger schau'n verwundert drein — Soll'n die sich alle füllen? — Die Wände sind mit Malerei'n — Gar wunderbar gezieret - hier find die Treppen gar von Stein — Dort selbst ein Fahrstuhl sühret — Bis unters Dach den Gast hinauf — Electrisch Licht Stein — Dort selbst ein Jahrstuhl sühret — Bis unters Dach den Gast hinauf — Electrisch Licht wird strahlen — Kur regt Euch nicht darüber auf — Wer das wird alles zahlen? — Bernhige dich — auch Danzig hat — Henricker stadt — Bernhige dich — auch Danzig hat — Henricker stadt — Ein viele, die da Dähier! — Als Wall auf Wall hernieder fant — Die kleinen Hund schnell sich Miether sieder fant — Die kleinen Hund schnell sich Miether sanden — Die zogen vor dem "Ersten" ein — Und sizen warm im Neste — Jett schon und sich des Ledens freun — Zum weitigen Oberreite — Ja Ost erse stell nun nahst du bald — Mit deinem hehren Glanze — Zwar grünt's noch nicht in Busch und Weichen Lund zu dem Operkranze — Fehlt's Käschen uns am Weiden dam — Und's Blümtein auf den Wiesen — Doch denk ich dis zum Osertraum — Wird noch manch Blümlein sprießen — Die Sonne schon verstohlen lacht — In dem Gewölf verborgen — Siegreich wird sie nach Kintersnacht — Ausgehn am Osereich reich wird fie nach Bintersnacht - Aufgehn am Ofter morgen - Db unfrer alten trauten Stadt - Db morgen — Ob unster alten trauten Stadt — Do Thurm und Zinnen blinken — Und Jedem, der es nöthig hat, — Hindus ins Freie winken. — Ganz Zoppot putt sich schon zum Fest — Und scheuert rein die Villen — Und auch das liebe kleine Nest — De us bu de ganz im Stillen — Plant für Saison des Neuen viel — Und baut bequeme Wege. — Bei Neitz mann stehen sichon die Stilht? — Und in dem Park wird's rege. — Die "Beichsel" giebt heraus ein Buch — Mit vielen schönen Bildern — Die all die Schönheit sein und flug - Der Oftfeebuder ichildern - Gelbit & ela ift ver-

lieblich, traut und schlicht - Die neueste Erfindung, -Dem große Zukunst — Die Neuers Kurhaus erst und Villen — Und Anderes hat zu Lust und Frend — Auch das wird sich ersüllen! — Der "Erste" da — Nun ist sie aus — Die Oper bald, die schöne, — Und wieder im Komödienhaus — Berklungen sind die Töne. — Nach Bromberg ziehn die Künstler Der Meistersinger Schaaren — Und nur Thalia hat das Wort — Wie in den früheren Jahren. — Gott Dant, daß die Saison zu End', — So hör' ich het nrich sanen, — Jum Himmel hebt er auf die Händ', — S'war taum noch zu ertragen; — Wenn man erst in dem "rothen Saus" — Fängt an zu controliren dem "rothen Haus" — Fängt an zu controliren — Was ich aus Danzig schleppe raus — Nach Wien thu? dirigiren! — Für Summen größ, für Summen klein, — An Gold und in Kapieren — Möcht' ich nicht mehr Director sein — Soll'n andre dirigiren — Denn wenn bei mir der "Erste" naht — Dann heißt es zahlen, zahlen — Und glaubt ihrs nicht, ichaut den Etat — Das sind Director-Dualen! — Der "Erste da" — Ein neu Duartal — Hat auch für uns begonnen. — Elick auf — Die Abonnentenzahl — Sie hat nicht abgenommen — Sie alle, die mir 3ahl — Sie hot nicht abgenommen — Sie alle, die mir lieb und werth — Die lang das Blatt schon leien — Und denen es am stillen Herd — Sin treuer Freund gewesen. — Wenn draußen Winters Macht gerobt gewesen. — Wennt otnugen Winters Mant geroot — Der Schnee schlug an die Scheiben — Ich weiß, sie haben sichs gelobt — Daß sie die Unsern bleiben — Und grünt am Baume auch das Blatt, — Zieht Nachtigall zum Norden, — Das Blatt, das man im Hause hat — Und das uns lieb geworden, — Bir laffen's auch im Commer nicht — Und woll'n uns bran erfreuen, — Weil's unterhält, belehrt, bespricht – Das "Reu ft e" von dem Reuen!

Rirchliche Rachrichten

für Sonntag, ben 3. April (Valmsonntag). In den evang, Kirchen Collecte für den Provingial-Verein für innere Mission.

It unere Mission.

It unere Mission.

It unere Mission.

It uner Gerifferialitäther D. Frant.

Uhr Herr Tonissiorialitäther Horgens 91, uhr.

Mittags 12 Uhr Kindergotiesdienst in der Aula der Wittelsfaule (detl. Geisigasse 111) herr Consissorialitäther D. Frant.

It. Johann. Borm. 10 Uhr Herr Prediger Auernhammer. Rachm. 2 Uhr Berr Paftor Hoppe. Beichte Bormittage

St. Catharinen. Borm. 10 Uhr Herr Pastor Ostermeyer, Nachm. 5 Uhr Herr Archibiakonus Blech. Beichte Morgens 9½ Uhr.

Rinder: Gottesbienft ber Conntagsichule, Spendhaus.

Et. Jünglingsverein, Gr Mühlengaffe 7. Abends 71/2 Uhr Andacht von Herrn Consistoriatrath Lic. Dr. Gröbler. Bortrag von Herrn Bicar Nimz. Donnerstag, Avends 81/2 Uhr, Langgarten 82, Bibelbesprechung Evang. Matthäus Cav. 27, Bers 31 ff Herr Pfarrer Schessen. Auch folche Fünglinge, die nicht Atitglieder sind, werden herzlich eingeloben

St. Trinitatis. (St. Annen geheigt). Borm. 91/2 Uhr Herr Prediger Schmidt. Kachm. 2 Uhr Her Prediger Dr. Malzahn. Beichte um 9 Uhr früh. St. Barbara. Bormittags 91/2 Uhr Herr Prediger Hevelle. Rachmitt. 5 Uhr Herr Prediger Fuhft. Beichte Viorgens 9 Uhr.

Garnisonfirche zu St. Elisabeth. Bormittags 10 Uhr Gotiesdienst, herr Militär-Obervsarrer Consistorialrath Witting. Um 11½ Uhr Aindergottesdienst, derielbe.

St. Berri und Pauli. (Resormirte Gemeinde.) Bormittags 9½ Uhr (Sommerbalbjahr), herr Pfarrer Hosmann.
Communion. Borbereitung 9 Uhr. Nachm. 5 Uhr Paisson.

St. Bartholomäi. Bormittags 10 Uhr Berr Baftor Stengel

Buch — Mit heit sein und Beichte um 9½ thr. Kindergottesdienst um 11½ thr. Nachm. 5 thr Palitonsandacht. Seilige Leichnam. Borm. 9½ thr Herr Superintendent Boie. Die Beichte Morgens 9 thr.

der Predigt herr Pfarrer Fuhlt. Nachmittags 5 Uhr Paffionsandacht. Herr Pfarrer Both. Nachmittags 5 Uhr Paffionsiffenhaus-Kirche. Bormittags 10 Uhr Hauptsgottesdienst Herr Pastor Stengel. Montag und Mittwoch, Abends 71/2, Uhr, Charwochenandachten, Dienstag und Donnerstag, Nachm. 6 Uhr, Jelex des heiligen Abendmahls Herr Pastor Stengel. Berr Baftor Stengel. Monnittags 10 Uhr, Feier ber

Tauje herr Prediger Manuhardt. Bethaus der Brüdergemeinde, Johannisgasse 18. Nachm. 6 Uhr herr Prediger Ludmensky. Montag, Abends 7 Uhr, allgemeine heidenmissionstunde herr Prediger Blech. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Abends 7 Uhr, Passions-

Deit. Geistfirche. (Evangeliich - Lutherliche Gemeinde.) Bormitrags 10 Uhr Predigtgottesdienst Herr Pastor Bichmann. Nachmitrags um 21/2 Uhr Christenlehre,

Sbangel.-luther. Kirche, Heilige Geiftgaffe 94. Born.
10 Uhr Haubigotresdienst herr Prediger Dunder. Nachm
5 Uhr Palsionsgotresdienst, derselbe.
Zaal der Albegg-Tiftung, Mauergang 8. Abends 7 Uhr

Tant der Albenge-Stiftung, Kauergang A. Abends 7 Uhr Christiche Bereinigung, Hauergang A. Abends 7 Uhr Christiche Bereinigung, Herre Scheffen.

Missionsfaal, Karadiesgass B. Borm. 9 Uhr Gebetsversammlung. Kachm. 3 Uhr Ainderversammlung. Weends
6 Uhr Evangelisationsversammlung. Montag bis Sonnabend, Morgens 9 Uhr, Mittags 1 Uhr und Abends
8 Uhr Gebetsversammlung.— In Keargard sinder
die Inweihung des Jionsvilger-Missionssaales im Deutichen
Hause galmionntag um 2 Uhr Nachmittags statt, wozu
Massenstehung des Jionsvilger-Missionssaales im Deutichen
Hause falmionntag um 2 Uhr Nachmittags statt, wozu
Massensiehung des Jionsvilger-Missionssaales im Deutichen
Hause führ Dauss bis Sonnavend um 7 Uhr Abends
in haben sind. Jedermann ist herzlich eingeladen.
Freie religiöse Gemeinde. Schechersche Aula, Poggenvinhl 16. Bormittags 10 Uhr, herr Prediger Prengel:
In das Gewissen ein sicherer Führer?
I. Brigitta. Militärgottesdiens 8 Uhr Hochant mit
polnischer Predigt.
Baptisten-Kirche. Schiehstange 18/14. Borm. 91/2 Uhr
Fredigt. Borm. 11 Uhr Sonntagsichnle. Nachm. 4 Uhr
Predigt. Borm. 11 Uhr Sonntagsichnle. Nachm. 4 Uhr
Predigt. Borm. 13 Uhr Sonntagsichnle. Nachm.

Betthodisten-Gemeinde, Jopengasse 15. Borm. 91/2 Uhr
Svedigt und Einiegnung der Construmnden, 111/2 Uhr
Sonntagsichnle. Abends 6 Uhr Predigt. Deubude: Sonntag,
Nachm. 2 Uhr Sonntagsschuse. Dienstag, Noends 8 Uhr,
Bidelsunde. Jedermann ist freundlichst eingeladen. Herr
Brediger R. Nambody.

Borkstädischen Graben 63, part. (frisher Frauengasse 9.1.)

Prediger A. Ramdohr. Vorkifter Frauengasse 29, 1.)
Vorkädtischen Graben 63, part. (frisher Frauengasse 29, 1.)
Religibie Berjammlungen Sonntag Nachmittags 3 Uhr, Dienstag und Freitag, Abends 8 Uhr, Sonnabend, Nachm.
3 Uhr, Herr Missionar J. Friesen. Zutritt frei.
Tchneidemühle Sa, in der Gemeinde Jesu Christ, sinden jeden Sonntag Nachm. 5 Uhr und jeden Mittwoch und Freitag Abends 71/2, Uhr Borträge und Bideterkärungen sintt. Zutritt für Jedermann frei.
Tchildiss. Alein=Kinder-Bewahr-Anstat. Borm.

Schiblin, Klein-Kinder-Bewahr-Anfalt. Borm.

10 Uhr Kerr Paitor Boigt. Beichte 94, Uhr. Nachmittags

2 Uhr Kindergottesdienst. Rachmittags 5 Uhr Kaisonsandacht. Abends 7 Uhr Jungfranen-Berein Schiapke 978.

Dienstag, Abends 74, Uhr. Bibelstunde.

Langfuhr. Schulkaus. Borm, 9 Uhr Militärgottesdienst
gerr Divisionöpfahrer Neudörsser. Borm. 104, Uhr Herr
Pfarrer Luge. 118, Uhr Kindergottesdienst, derielbe.

Renfahrwasser. Sim meifahrts-Kirche. Bormittags

94, Uhr Herr Pfarrer Kindert. Beichte 9 Uhr. 114, Uhr
Kindergottesdienst. — Donnerstag, Abends 6 Uhr. Passionsandacht.

St. Sedwigs - Rirde. Borm. 91/2 Uhr Hochamt und Predigt herr Pfarrer Reimann.

Meichielmunde. Bormittags 91, Uhr Berr Pfarrer Döring. Beichte 9 Uhr. Abends 6 Uhr Paffionsgottesdieuft.

oppot. Evangelifce Kirche. Anfang bes Gottes. dienstes Bormitags 91, Ubr. Herr Pfarrer Conrad. Paision-andacht Nachm. 8 Uhr.

St. Salvator. Bormittags 10 Uhr herr Predigiamts. Dirfchan. St. Georgen : Gemeinde. Einjegnung ber candidat Bernhard Meyer. Beichte und Abendmahl (nach) Abendmabl fallen aus. Abends 6 Uhr Jungfrauen-Berein

Confirmanden. Vorm. 10 Uhr Gottesdienst. Beichte und Abendmahl sallen and. Abendd 6 Uhr Jungfrauen-Verein Herr Pfarrer Stollend. 5 Uhr Abendgottesdienst Herr Prediger Friedrich.

Baptisten – Gemeinde. Borm. 9½, Uhr und Nachm. 3 Uhr Andacht. Herr Prediger Heidre und Aachm. Beichte und Abendmahlsseier nach der Einsegnung herr Pfarrer Gürtier. Nachmittags 5 Uhr Wissons-Gottesdienst Herr Bjarrer Fesch. Dienstag Borm. 9 Uhr Beichte und Feier des Heil. Abendmahls herr Krarer Gürtier. Nachmittags 5 Uhr Alissonseschienst herr Pfarrer Fesch. Dienstag Borm. 9 Uhr Beichte und Feier des Heil. Abendmahls herr Krarer Gürtier. Nachm. 4 Uhr ev. Jungfrauen-Berein im ev. Bereinshause. Viegenhof. Coangeisiche Gemeinde. Bormittag Einiegung der Osterronsirmanden. Die letze Kashm. Einsenhoft findet am Charjreinag Nachmittag 5 Uhr statt Herr Pfarrer Thrun.

Katholische Kirche. Borm. 9½ Uhr Passinon, Palmweihe und Palmprocession, Hochant. Nachm. 2½ Uhr Passinonsandach. Derr Euraus Berner.

Br. Stargard. St. Katharinen-Kirche. Borm. 10 Uhr Herr Eureinsen Dreyer. Collecte für den Provinzial-Berein für innere Misson. Nachm. 2 Uhr Herr Frediger Brandt. Nachm. 3 Uhr Kinder-Gottesdienst. herr Prediger Brandt. Aachm. 3 Uhr Kinder-Gottesdienst. herr Prediger Brandt. Abends 8 Uhr Berjammlung des evangelischen Jünglingsvereins.

Jünglingsvereins. Eibing. Coang. luth. Hauptkirche zu St. Marten. Borm. 91/4 Uhr Herr Pfarrer Beber. 91/4 Uhr Beichte. 11 Uhr Kindergottesdienst. Nachm. 2 Uhr herr Pfarrer

Bury. Deift-Kirche. Bormittags 91/2 herr Pfarrer Burg. Dienstag, Morgens 9 Uhr, Quartals-Communion Derr Pfarrer Beber.

Renjt. Evang, Pfarrfirche zu Heil. Drei Königen. Borm. 94 uhr herr Pfarrer Riebes. Abschiedspredigt. 914 uhr Beichte herr Pfarrer Rahn. Der Kindergottes-dienst sällt aus. Die Bormittagsgottesdienste beginnen von jetz ab um 91/2 uhr. Kachm. 2 uhr Herr Pfarrer Rahn. Abends 6 Uhr Berjammlung confirmirter Töchter im Confirmandenjaat des ersten Pfarrhauses Gerr Pfarrer

St. Annen-Rirche. Borm. 91/2 Uhr Berr Pfarrer Malleite. Einiegnung ber Confirmanden. Rach der Einiegnung: Beichte und geter des Deit. Abendmahls. Der Rindergottesbienst fällt aus. Der Rachmittagegottesbienst und der Taubsiummen-Abendgottesbienst sallen wegen Ertrankung

dat deren Pfarrer Seife aus.
deil. Leichnam · Kirche. Borm. 9½ thr der Supersiniendent Schiefferdeder. Einsegnung der Confirmanden (Ofter-Abith.) Rach der Einsegnung: Beichte und Abendmahl.
Borm. 11½ thr Kindergottesdienst. Rachm. 2 thr der Brediger Bergan.

St. Baulus-Airche. Borm. 91/2 Uhr Giniegnung der Con-firmirren, 111/2 Uhr Beichte und Abendmabl. Abends 5 Uhr Herr Prediger Anopi. Reformirte Rirde. Borm. 10 Hor Berr Brediger Dr.

Maywath.
Baptisten-Gemeinde. Bormittags 9½ 11hr und Nach-mittags 4½ 11hr Herr Frediger Horn. Jüngtings-Berein 3—4 Uhr Nachm.
Ev. lutherijche Gemeinde in der St. George-Hospitath-Kirche. Bormittags 9½, Nachmittags 2½, Udr. Ev. Bereinshaus. Nachm. 1½ Uhr Kindergottesdienk. Abends 7 Uhr allgemeine relig. Versammiung. Mittwoch Abends 8 Uhr Erbanungsstunde.

Handel und Industrie.

Bericht über Preise im Aleinhandel in der itädischem Markhalle für die Woche vom 27. Marz 618 2. April 1898. Karrosseln 100 Kilo höchter Preis 4.80 Mt., niedrigster Preis 4.00 Mt., Rinder-FiletlKilo2.40 Mt., 2.20 Mt., Kinder-Keule, Oberichale, Schwanzstild 1.20 Mt., 1.10 Mt., Ninder-Brus 1.60 Mt., 1.10 Mt., Rinder-Banchseich 1.20 Mt., - Mt., Kalbs-Keule und Küden 1.30 Mt., 1.40Mt., Kalbsbruk 1.20 Mf., 1.10 Mt., Kalbs-Schulterblatt und Bauch 1.30 Mt., 1.10 Mt., Hammelfeule und Küden 1.30 Mt., 1.20 Mt., Hammels-bruit und Bauch 1.10 Mt., Schweinerchiefen und Kippenipeer 1.50 Mt., 1.40 Mt., Schweinerchiefen 1.20 Mt., — Mf., Schweineichulterblatt und Bauch 1.20 Mf., — Mt., Schweineichualz 1.30 Mf., 1.20 Mf., Speck, geräuchert 1.60 Mf., — Mf., Schinken, geräuchert 1.60 Mk.

# Eroffnungs-Anzeig

Angeregt durch die ausserordentlich beifällige Aufnahme, welche unsere Fabrik-Niederlagen in Berlin, Braunschweig, Breslau, Dresden Elberfeld, Frankfurt a. M., Halle, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig gefunden haben, errichten wir auch in

Danzig, Langgasse 74, (im bisherigen Geschäftshause der Firma Giese & Katterfeldt)

# eine Verkaufsstelle unserer eigenen Erzeugnisse in amen-Kleider-Stoffen u. Confection.

Grosse Sorgfalt und Umsicht bei der Fabrikation, Verwendung bester und edelster Gespinnste, die Austibung strengster Controlle in Weberei, Färberei und Appretur haben unserer Firma sowohl in wohlfeilen, als auch in gediegenen bis zu vornehmsten Arten von Kleiderstoffen einen wohlbegründeten Weltruf erbracht. Der Grösse und Bedeutung unserer Fabrik entsprechend, bieten wir in eigenen Erzeugnissen eine unübertroffene Auswahl und ergänzen dieselbe noch dadurch, dass wir sämmtliche anderen Erzeugnisse der deutschen, französischen und englischen Industrie fachmännisch prüfen und hiervon das Beste unseren Sortimenten anreihen.

Durch directen Verkauf an das Publicum in eigenen Fabrik-Niederlagen und bedeutende Abschlüsse in allen anderen Arten Kleiderstoffen für 12 eigene Verkaufshäuser sind wir im Stande, ganz Ausserordentliches zu bieten.

Wir empfehlen unser zeitgemässes Unternehmen dem Wohlwollen des geehrten Publicums von Danzig und Umgegend und laden zu einer Besichtigung der am Sonntag, den 3. April stattfindenden Eröffnungs-Ausstellung sowie zum Besuch unseres Verkaufshauses ergebenst ein.

# Eröffnung für den Verkauf Montag, den 4. April.

# Ultzensche Wollenweberei zu Gera

(1976

Fabrik u. Specialhaus für Damen-Kleiderstoffe u. Confection. Inhaber Robert Ültzen.

- Mt., Ishinfen, ausgeichnitten 2.00 Mt., 1.80 Mt., Butter 1 Kilo 2.20 Mt., 1.60 Mt., Margarine 1.16 Mt., 0.78 Mt., Eier vro Stück 5 Pi., 4 Kt., Rehslemer — Mt., — Mt., Kehfelme — Mt., — Mt., Rehfelme — Mt., — Mt., Both. — Mt., Stepslemer — Mt., — Mt., Mehnuhn — Mt., — Mt., Truthahn 8.00 Mt., 7.00 Mt., Eavaum 2.25 Mt., 2.00 Mt., Envenhuhn 1.50 Mt., 1.30 Mt., Brathuhn 1.20 Mt., 2.50 Mt., Eans 3.50 Mt., 3.00 Mt., Ente 3.10 Mt., 2.50 Mt., Eansenhuhn 1.50 Mt., 3.00 Mt., Grie — Pfg., — Bfg., Harrington 1.20 Mt., Mt., Mt., Heiter 1.20 Mt., Butter 1.00 Mt., Ost Mt., Hilo 1.20 Mt., Mt., Mais — Mt., Barige toot — Mt., Echter, toot — Mt., Barige toot — Mt., Echter, toot — Mt., Bleie toot — Mt., Barige toot — Mt., Echter, toot — Mt., Bleie toot — Mt., Echter, Echter, Echter, Mt., Mohrrüben 1 Bund 5 Kfg., — Kfg., Kohlrabi 3 Bund — Kfg., — Kfg., Kohlrüben, Ethic 0.05 Mt., — Mt., Sanoperfohl Kopf — Kfg., — Rfg., Erblen, gelbe 3um Koden, pr. Kilo 30 Kfg., 24 Kf., Speifebohnen (weiße) 1 Kilo 36 Kfg., — Wfg., Dig., groves — Kfg., Brig. Froggenmehl, feines 34 Kfg., 20 Kfg., groves — Kfg., — Kfg., Brig. Froggenmehl, feines 24 Kfg., 20 Kfg., groves — Kfg., Graupen feine 40 Kfg., — Kfg., Okfg., won Hichmeizen — Kfg., Graupen feine 40 Kfg., mittel — Kfg., Buchweizengrübe 46 Kfg., Oafergrüße 36 Kfg., — Kfg., Kohlrabi, Big., Meis 70 Kfg., 40 Kfg., Fabenundeln — Mt., — Kfg., Eitronen Ethic 10 Kfg., — Kfg., Barbung, 1. Aprill. Raffee good average Santos per Eeptember 30, per März 31. Behauptet. — hamburg, 1. Aprill. Retroleum ruhig, Standard white loco 5.00 Hr. —

Bremen, 1. April. Massinitres Perroteum. (Dsircele Notiruna der Bremer Perroteumbörses Loco 5.10 Br. Paris. 1. April. Getre ide martt. Edungorum.) Weizen seit, ver April 28.85, ver Mai 28.75, per Mai-August 27.85, per Juli-August 27.90. Woggen ruhig, per April 18.10, ver Juli-August 15.85. Mebi fest, ver April 62.80, ver Mai 62.25, ver Mai-August 65.5, ver Juli-August 59.10 Küböl behauptet, ver April 58.1/4, per Mai 58.1/4, per Mai-August 54.1/4, ver September December 55.1/4. Surritus sest, ver April 46.1/4, ver Mai 45.3/4, ver Mai-August 45.1/2, ver September December 20.20. Mit behauptet 28.1/4. Beiter: Schön.
Antwerpen, 1. April. Betroten m. (Schlüsbericht.)

Antwerpen, 1. April. Perroleum. (Schlußbericht.) Rassinitres Twe weis toco 15314 bez. u. Br., per Mai 153/4 Br., ver Juni 153/4 Br. Fest. Schmald, per April 64.

Beft. 1. April. Productenmarkt. Weizen loco fest, per Frühjahr 12.62 Id. 1263 Br., per Mai 12.25 Id. Rarisruhe, 1. April. Serienziehung Babischer 100 Thaler-12/26 Br., per September 9,11 Id., 9,18 Br. Roggen ver Frühjahr 8,70 Id., 8,72 Br., per September 7,14 Id., 7,16 Br. Haften 100 Id. 100 I

Havre, 1. April. Kaffee good average Santos per April 85,50, pr. Mai 86,50, September 87,00, Heft. New-York, 81. Olärz. Weizen exössnete stetig mit etwas niedrigeren Preisen, konnte sich aber im weiteren Berlauf insolae höherer Kabelberichte und Abnahme der Muri

Anfünfte im Nordweften durchweg gut behaupten. Schluf

nittalie im fetige; dann trat auf Deckungskäuse eine bessere Stimmung ein. Schluß stetig.

Chicago. 31. März. Beizen septe im Einklang mit dem Fondsmarkt, sowie auf günstige Ernseberichte eiwad niedriger ein, erholte sich aber im weiteren Berlanse auf Kabelberichte und Künse aus Anlaß knapper Platzvorräthe. Schluß stetig. Wais verlief auf Friedensnachrichten und Abnahme der Ansentie in stetiger Haltung. Schluß stetig. tünfte in ftetiger Saltung. Schluf ftetig.

## Luftige Ecke.

Umidreibung. "... Sehen Sie, Fräulein Bertha, die Coutesse Mitterstein hätte ich ja auch heirathen können, aber die gange Familie war dagegen!" — "Nun und das Möden?" — "Na, meinGott, die gehört doch auch zur Familie!"

Midden?" -- "Na, meinGott, die gehört doch auch zur Familie!"
Im Zweifel. Commerzienrath (dem der Bürgermeister auf einem Feiessen anprosett): "Aeist weiß ich nicht, hat der Kerl "Frof't" gelagt oder "Prop?"

Der ehrliche Finder. Al: "Das Kotterteloos, das Du neulich sandest, hat Du doch zwinkgegeben?" — B.: "Selbstwersändlich, — gleich nach der Ziehung!"

In Gedanten. Käuber: "Geben Sie mir sosort Ihre Börse und Ihre Unt!" — Professor: "Aber, mein Derr, — ich ken ne Sie ha garnicht!"

Dereingefallen. Zechpretter (frech): "Geld habe ich nicht!... Schmeißen Sie mich rans oder rusen Sie die Volizie!" — Birth: (gemitissisch): "I, Jott bewahre, da habe ich en besseres Mittel: Her diese 15 Teupiche klopsen Sie aus und diese 18 Kaar Stiebel wichen Sie mir für die ach Irossen, souit sollen Sie von meinem Hausknecht so viel Wiche, kriesen, dat Ihren der Deibel hoit!"

Der Berstreute. Bei Prosessor diese Diner.
Mis die vierte Platte ausgerungen wird, sagt H. in der Berstreutbeit zu seiner Naudarin, glaubend, daß er bei dieser eingeladen ist: "Aber gnädige Frau, noch eine Platte, das ist doch zu viel des Guten!"

Der Weltruf, den die Pfaff-Nähmaschinen geniessen, gründet sich

lediglich auf das ernste und unablässige Bestreben der Fabrik:

"Nur das Beste zu liefern."

Nähmaschinen die gesuchtesten und beliebtesten auf dem Markte sind.

Diesem bewährten Grundsatz hat die Fabrik nicht nur ihre Grösse, sondern auch die Thatsache zu verdanken, dass die Pfaff-

Zempsehle mein reich sortirtes Lager in allen Zweigen für Wirthschafts-Artikel zu foliden Preisen. Als ganz besonders preiswerth empsehle ich:

Bandlampen

Meffingteffel,

Waschjervice von

Porzellan Raffee-Service, 9-theil., Kanne, Sahnetopf, Zuckerschale, bis zum fe 6 Baar Tassen, 2,75 M., Tassen, weiß, Paar 10 A Tassen, weiß, paut 25 Tassen, bunt 25 Teller, st. u. tf., Porzil.St.15 Teller, Desserts, 12 Milchiopse, bunt 10 Sturzfarassen m. Glas, 20 Matteraläser 7 Milchtöpfe, bunt " 10 ", Sturzkaraffen m. Glas", 20 an Baffergläfer 7 2 15 Brodförbe Aich u. Kohleneimer " 50 Bewürdschränfchen von 12 3

an bis 10 M,

Joppot, ben 1. April 1898.

Prazis entwachsenes, Heilver

fahren an die Deffentlichkeit, bas burch die Benutzung

ber Auffaugungsfähigteit ber nugeren haut einen neuen

Weg bezeichnete, um ben Rranf.

heiten unferes Nerveninitems

Abbruch zu bringen. Anfänglich.

Zweisel und Unglaube stützte sich

auf d. Einfachh., Billigt. u. Reuh.

Jahre wuchs bereitsdas ärziliche

bedeut. Mediciner mit Meufig. in

medicinischen Journ. u. fchriftt.

Anerfenn. nicht mehr zurückhielt.

Nunnehr find 20 J. verstoffen u. der vorgedach. Weg durch räglich einmal. Kopfwaschung entspreck.

Substanzen (keine Geheimmil.), direct dem Nervensystem, also

mit Umgeh. bes Magens und bes

Blutes, zuzuführen, wurde von

fo großen u. feltfamen Erfolgen

begleitet, daß das Berfahren als

mumftögliche phyfiologische Thatsache auf dem Gebiete der

Rerverfrantheiten schon feit

Rohren anerkannt worden ift.

Das Wesen besselben, die er-

reichten Erfolge, die Anerfen-

nungen der medicinischen Wiffen-

ichaft und Preffe, find in einer in 27. Auflage erschienenen

Brofchure niedergelegt, Die

fostenlos abgegeben wird durch

Friedrich Wilhelmsplat 15.

täglich frisch, milbe gefalzen,

delicat im Geschmad, schinken-

artig geräuchert, ohne Grate

und Haut, sehr vortheilhaft im Aufschnitt, pro Pid. in ganzen Sälften 1,40, im Aufschnitt 1,70 M. Schte Christiania

Anchovis pro Buchje 90 A, Dorfch Caviar, in Geschmad

gleich feinstem Caviar, p. Büchse 60 % und 1 M. Neunaugen Schod 3,50, 4, 5, 6–11 M. Riesen Räucher-Salzheringe täglich frisch, Stück 10, 15 bis 30 % Misichapitte amnighte

20 A. Gleichzeitig empfehle fämmtliche Sorten Kafe sowie

Salzheringe in großer Aus.

wahl zu billigften Preisen. Auf

Wunsch Bersand nach auswärts.

Selckmann, Gibing, (1883

interesse für die Sache, indem

bes Berfahr., aber nach taum

Mandelreiben 2,00 " Große Auswahl in Messern und Gabeln mit Alfenides, Ricels, Glienbeins, Borne und Ebenholzichale, Eg., Thee- und Aufgebeiöffel, Bringmaichinen, Brodmaidinen, Deffer-Bugmaschinen,

Glas-, Porzellan- und Wirthschaftsmagazin.

Geschäfts = Uebergabe.

bis zum feinsten Decort,

Hängelampe m. Flasche. 3,50.2 Baschtöpfe, verzinnt, mit und ohne Braufe, 23 3 ohne Braufe, 1,90 & Plätteifen, Waschleinen, Klammern, Schock 20 3, Emaillemaaren, Eisenwaaren,

Besen, Schrubber, Bürften, Rehleder, Schwämme, Große Auswahl in Nicel- und Britannialachen, P Wirthichaitswaagen, Tabletts, Rronleuchter, Sangelampen, Reizende Renheiten in

Diternippes. Belegenheitsgeschenfe.

# Alleinige Niederlage in Danzig: Familien-Tret-Nähmaschinen mit allen neuen Apparaten von 50 Mk. an.

# Ziehung schon 15. bis 17. April Auguste-Victoria-Lotterie

eine Mark das Loos. Staatlich genehmigt durch hohen Erlass von 12./7. 97.



5000, 2 × 1000, 4 × 500 etc. — Gewinne 3389.

Loose à 1 Mark (Il Loose 10 Mark) sind zu beziehen durch F. de Fallois, Wiesbaden, alleiniger General-Debit der Friedberger Geld-Lotterie, sowie überall von den Loose-Händlern. Für Liste und Porto 25 Pfennig beifügen.

## owie einem geehrten Bublicum ergebenft an, daß ich meine Conditorei und Café in

hierburch zeige ich meinen geschätzten Runben unter bem Ausbrude beften Dantes

Seestrasse No. 23 meinem langjährigen Mitarbeiter Herrn Paul Ganz übergeben habe, um mich num-mehr ausschließlich meiner Conditoret in Danzig, Langgasse Ar. 10, zu widmen.

> Hochachtungsvoll Paul Zimmermann.

Bezugnehmend auf vorstehende Anzeige empfehle ich mich einem höchgeehrten Publicum von Zoppot und Umgegend bestens und sichere, unterstützt durch eingehende Fachkenntnih, beste Bedienung zu. Gleichzeitig empfehle ich mich dem geehrten Anblicum vei Bestellungen zu Festlichkeinen auss Beste und werde stets für geschmacvolle Ausführung Sorge tragen.

Hochachtungsvoll

Paul Ganz.

# Alexvole Krankheiten. Bor nunmehr 20 Jahren trat ein, aus 50 jähriner ärztlicher

Brobbankengaffe 38, vis-à-vis der Rürschnergaffe, empfiehlt großes Lager in allen Sorten



Mibbel Wibel Spiegel und Bolfterfachen, jeder Preislage;
Musteuern
in echt nußt. nebst Garntur,
modern, von 850 Mu theurere. n echt nuße. nebst Gam.
modern, von 350 Mu. theurere.
Garnituren von 120 M an,
Garnituren von 120 M on,
molof- und Sitzsophas von
mitgest, v. 10—90 M and preiswerth angesertigt. Sicheren Kunden auch Credit.

Veriandt gratis.

# Hans Schaefer,

Ingenieur für Maschinenbau und Elektrotechnik. Technisches Bureau. Langgarten 44,45. Teleph.-Anschl. No. 535.

Einrichtung maschineller Anlagen jeder Art.

speciell: elektrischer Beleuchtungs- u. Kraftübertragungs-Anlagen.

Ausführung sämmtlicher Schwachstrom-Anlagen, als: Signal-Controll-Blitzableiter and Fernsprech-Anlagen.

Vertreter renommirter Werke der Maschinen- u. elektrotechnischen Branche.

Erwirkung von Patenten, Muster- und Markenschutz. Verwerthung von Erfindungen. Zeichnungen. Taxen. Kosten-Anschläge.

Eigene Bauleitung. (1739

Hotel Coburg, Berlin dem Ausgangsportal des Centralbahnhofes "Friedrichstrasse" direct gegenüberliegend. (Georgenstrasse.)

Modernster Comfort mit mässigen Preisen. Zimmer von Mk. 2,50 an. Elektr. Sicherheitsfahrst. Central-Heiz. Elektr. Licht einschl.

Bes. Arthur Kähnert, zuletzt mehrjähriger Director des Monopol-Hotel, Berlin, vorher Domhotel, Köln.

Offerire neue Senbungen in 30 Sorten :

Wildfedern 1/, Silo 40, 60, 80 .3, Entenhalbdaunen 1/2 Silo 1,00, 1,20, 1,50 .M. Chinesische Daunen 1/2 Silo 2, 2,50, 3 .M. Gänse-Rupffedern, weiß, 1/2 Silo 1,50, 2, 2,50, 3 .M. Gänse-Schleissfedern, weiß, 1/2 Silo 1,50, 2, 2,50, 3,4.M. Weisse Dannen 4, 5-6 M Eider-Daunen 1/2 Stile 20-25 M

Betten, sowie jämmtliche Bettwaaren

in größter Auswahl zu billigen Preifen.

Bettgestelle, Matragen, Reilfiffen, Inlette, Bezüge, Laten,

Bettfade, Schlafbeden, Steppbeden u. Bettbeden, Rosshaaren. Matratzendrell in all. Preislagen.

> M. Gilka, Fischmarkt 16.

Einen Posten Tilsiter Fettkäse, alte schmachafte Weide-waare, pro Psund 60 und 70 I, sowie Woriner, echt, per Stüd 80 I, und -Sahnenkäse billigst empsiehlt (1886

E. Reimann. 87 Alltstädt. Graben 87.

400400400400 40040040044 Empfehle mein gut fortittes Lager in

fämmiliden Schulartikeln, Lederwaaren, fomie Gefange und Gebetbüchern. Reizende Menheiten in Ofterkarten.

J. Alexander,

3. Damm Rr. 9.

# Goldschmied,

33 Hundegasse 33, empfiehlt fich dur Anfertigung von Neuarbeiten u. Reparaturen in Gold u. Gilber. (8464 Saubere Ansführung.

Billigste Preise. Trauringe nach Maaß sehr preiswerth. — Altes Gold u. Silber kaufe und nehme in Zahlung zu höchsten Preisen. Damen können das Frif. in 4 B. gut u. bill. erl., auf Bunsch auch

unenigeltl. nach der Lehrz. gleich

Beich. L. Soetebeer, 2. Damm 4.

Nachmann, Total = Ausverkauf fämmtlicher (8580 Schuhwaaren

(1950

in großer Auswahl, wegen ganglicher Aufgabe des Lagergeichäfts und Uming gu billigen Preisen

Goldschmiedegasse 23. J. Koschnick, Schuhmachermeifter.

Für Feldmesser. Wohlerhaltener Rivellirapparat preiswerth vertäuilich.

mit meiner selbsterfundenen, garantirt ungerbrechtichen Spirals Claviatur-Federung habe ich bereits seit turger Zeit vertaust. Nicht eine einzige Kettamatton wegen Brechen oder Lahms werden meiner neuen Taskensseberung ist in bieser Zeit eingegangen. Diese Federung ist in verschiedenen Ländern Da Le M L L L.
in Deutschand unter D.-R.-G.-M. No. 47480 geschützt. In Deutschand unter D.-R.-G.-M. No. 47480 geschützt.

für nur 5 Mark!

geeen Nachandme. als besonders Svectalität, eine elsgants Caneert-Jug-Jarmonika, mit einer berritwen Lechturen Orgelmufit. Claviaurum Spirals federung und abnedmbarem Mücentheit. 10 Tosten. 40 breiteStimmen. 2 Bässe, 2 Negister, britante Videls beschäge, osiene Rickel: Claviatur mit einem breiten Nickelkab umlegt, gurem, starfem Balg mit 2 Doppels bölgen. 2 Auforter, fortirte Balgaiten mit Wetallschien, 2 Nuberter, fortirte Balgaiten mit Wetallschien, 255 em höhe. Verpadung und Selbsterlernichmte umtonit. Tieles Inkritment mit harmonischem Cischenjiel nur 30 Vsg. mehr. Kur zu beziehen durch den Erstuder

Seine. Suhr, Benenrade i. M. Radweislich alfefter und größter harmonikaversand in Menenrade.

8-, 4-, 6-chörige und 2-velhige Concert-Infirmmente ju fimmend billigen Preisen, worüber Preisilifte ju Pienfiett.



# filberne

Remontoir - Ilhr

garantirt erfte Qualität nit 2 echten Goldrändern, deutich. Reichsstempel, Emgille-Riffer latt, ichon graviri Met. 10,30. Dieselbe mit 2 cchten filbernen Rapfeln 10 Rubis Mt. 13. Billigere, deshalb schlechtere Qualitäten führe ich nicht. Garantiri Kfar. goldene Damen-Remontoir-lihr erste Qualität 10 Anbis Aft. 19,50.

Sammtliche Uhren find wirk. lich abgezogen und regulirt und leifte ich eine reelle, ichriftliche 2-jährige Garantie. Ber fand gegen Nachnahme oder Post-einzahlung. Umtausch gestattet, oder Geld sosort zuruch, somit jebes Rifito ansgeschloffen. Wiederverfäufer erhalten Rabatt. (17232

Preisliste gratis u. franco. S. Kretschmer, Uhren und Ketten en gros. Berlin 207 Lothringeritr. 69.



Musikwerke u. Harmonikas all.
Art liefert billigs unt. Garantie
u. hoh. Rabatt d. Rhein. Musikinstrumenten-Versandhaus voRüngsdorf a. Rh.
Jean Mayer, Godesberg.
Spec. hochf. Concert-Harmonikas. Zithern, Violinen (Schulviolinen cpl. Mk. 16, Trommeln,
Flöten, Clarinetten.
Reich illustr. Katalog gratis.

Ans Dankbarkeit u. g. Wohle Magenleid, gebe ich Jedermann gern unentg. Aust. über meine ehem. Magenbeichw. Schmerz., Berdauungsst., Appetitm.zc. u. theile mit, wie ich ung. m. hoh. Alters hiero. befr. n. gef. reiswerth verfäuslich. (1844 gew.bin. F. Koch, Kgl. Först. D. Pömbsen, Post Wieheim (Westf.)(\*

# (Schutzmarke) Santelöl-Kapseln Inh. Ostind. Santelöl 0,25 heilen Blasen- und Maruröhren-leiden (Ausfluss)

ohne Einspritzung u. Be-rufsstörung in wenigen Tageu. Viele Dankschrei-ben. Flacon? u. 3 M. Nur-echt m voller Firma Apo-thater E. Lahr in Würzburg. In Danzig nur. Rausap theke, Langenmark: LöwenapothekeLang gasse73 und Apotheke

Holzmarkt 1. Chinchide Raditigallen.

Ba. Doppelichläger Stüd 6 M. afrit.Prachtfinken in verichieben. Farben, reizende niedl. Sänger, Baar 2,50, 5 Paar (fortirt) 10.16. euerrothe Cardinale, abgehörte Sänger, St. 8,50, Reisfinken im Brachtgefieder P. 2,50, Wellen-fittiche (Zuchtpaare) Paar 7,50, amerik. Spotidroffeln, tourenr. Sänger, St. 12—15 M, Harzer Canarienvögel, edle flotte Bohl-1. Klingelrouer, St. 8, 10, 12, 15.16. je nach Leiftung, fpr. Papageien v. 36, 40, 50, 60—100 M. Käfige 10—15 M. Beri. unter Garantie lebend. Anfunft geg Nachnahme. L. Förster, Bogel-Export, Chemnin i. S. (950

## Echt chinesische Mandarinendaunen

das Pfund Mk. 2.85 natürliche Daunen wie alle ländischen, garantirt neu u fraubfrei, in Farbe ähnlich d Giverdunen, anerkannt fäll-fräftig und haltbar: 3 Pfund genigen jum großen Ober-bett. Taujende Unerkennungs-ichreiben. Berpadung umjonst. Berjand gegen Rachn. von der erften Bettfebernfabrit it electrische

Gustav Lustig, Berlin S., Pringenftraße 48 Man verlange Preisliste.

H. Cohn, Fischmarkt 12, Sexings u. Kase Sanblung.

Direction : Heinrich Rose. Connabend, ben 2. April cr.

Abonnements-Borftellung. Bum 2. Male, Rovität!

P. P. C. Novität!

Sonnabend

Die versunkene Glocke. Gin beutiches Märchen-Drama in 5 Acten von G. Sauptmann.

Regie: Frang Schiefe. Berjonen: Ludwig Lindikoff. Heinrich, ein Glodengieger . . . . S.Meiger-Born. Magda, sein Weib . . . Grethmen Rolbe. Beider Kinder . . . Grete Klein. Die Nachbarin Der Pfarrer Der Schulmeister . Der Barbier Die alte Wittichen Rautenbelein, ein elbisches Beien . Der Riccimann, ein Glementar-Geift Ein Balbichratt, faunischer Baldgeift .

Anna Kuricherra. Franz Wallis. Jojei Krait. Alex. Calliano. Fil. Staudinger. Laurahoffmann. Frang Schiefe. Emil Berihold. Marie Rendel. Ida Calliano. Gua Grüner. Elsbeth Berger. Ri. Groth. Rl. Schilling. Rt. Scheffler. Al. Abr. Arthur Abt.

Der Märchengrund ift bas Riefengebirge und ein Dorf an feinem Buge.

Größere Paufe nach bem 2. und 4. Mct. Gine Stunde nach Beginn ber Borftellung Schnittbillets für Stehparterre & 50 Bf. Caffeneröffnung 61/2 uhr. Anfang 7 uhr. Ende 101/2 uhr.

Sonntag, ben 3. April.

Ende 6 Uhr. Nachmittags 31/, Uhr.

Bei ermäßigten Preifen. Jeber Grwachsene hat bas Recht ein Rind frei einzuführen. Novität! Rovität ! Zum 14. Male:

Die Geisha

Derette in 3 Acten von Owen Hall. Must von Sidney Jones. Deutsch von E. M. Rochr und Julius Freund. Regie: Director Seinrich Rofé und Ernft Arnot. Dirigent: Frang Goge.

Die Ballet-Arrangements find einftudirt von der Balletmeifterin Leopoldine Gittersberg. (Berfonen wie befannt.)

Dienerinnen (Mousmes genannt), Rulis, Bachen, Raufer. Beit: Die Gegenwart. Das Stück spielt in Japan außerhalb der mit Europa laut Bertrag festgesetzen Grenze. Größere Baufe nach bem 2. Met.

Abende 71/2 Uhr.

Außer Abonnement. Novität!

Zum 1. Male.

P. P. D. Novität:

Der Slovak.

Operette in 8 Acten von Otto Regendant. Mufit von Capelmeifter Frang Goge. Regie: Mag Ririchner. Dirigent: Frang Gote. Berjonen:

v. Dallmit, Oberft eines Sufaren-Regiments Max Rirfchner. v. Rothenburg, Schloßhauptmann und Amts-Josef Miller. Kathar. Gäbler Hertha, dessen Tochter . . . Unnascuticherra Ella Grüner. Emil Sorani. p. Damnitz Eduard Rolte. Lieutenants im Husarens Mifred Mener. Regiment Grabow Emil Davidiohn. Scheibe, Unterofficier Sulda, Marketenderin . Diizi Martin. Ernft Urndt. Nagi, Glovat . . BrunoGalleiste. Heinrich Scholz. Ein Notar Der Orisvorsteher . Hugo Schilling.

Beit: Die Gegenwart.

herren und Damen, Bauern und Bauerinnen, Soldaten.

Wontag. Abonnements-Borstellung. P. P. E. Zum 4. Male.

Die Meistersinger von Nürnberg.
Dienstag. Abonnements-Borstellung. P. P. A. Bei ermäßigten

Breisen. Zum letzen Male in dieser Saison: Die Geista.
Mittwoch. P. P. B. Benesiz für Capellmeister Franz Goetze.

Novität. Zum 2. Male. Der Slovak. Operette.

Färberei u. chemische

Reinigungsanstalt von Damen und Herren-Garderobe, sowie Möbel und Decorations-Stoffe 2c.

ecialanstalt für Vorhänge u. Spitzenwäsche. Borhange werben auf meinen Batent-Spannrahmen neuefter Conftruction bei größter Schonung gespannt.

Färberei von Federn und Handschuhen. Decaturanstalt.

Danzig, Matkauschegasse 9.

Sammtliche Arbeiten werben bei befannter vorzüglichster Aus-führung und billigster Preisberechnung geliefert. (1299 Auf dringenden Wunsch innerhalb 24 Stunden.

Haar-Tinktur. P. Kneifel's

Gine Dame in Görlig: Frau Keiner, Lands. kronenstraße, hat die Güte gehabt, mit der Erlaubniß zur Berzöffentlichung mitzutheilen, daß sie nach Gebrauch von Kneifel's Haar-Tinktur nicht nur neues haar wieder erhalten hat, sondern auch ein großer kahler Fied wieder vollständig mit Daaren bedeckt ist, nachdem sie vorher alle möglichen Essenden und Komaden gänztich vergeblich gebraucht hat. Görlig, den 6. Juli 1897.
Dieses vorzässliche Cosmeticum ist in Danzig nur echt bei Aldert Neumann, Langenmarkt 3, und Lietxau's Apotheke, Holzmarkt 1. In Flacons zu 1, 2 und 8 2000 (8528)

Langgaffe 78.

Danzig.

Langgaffe 78.

Teppiche neuester

Wohnzimmer, Speisezimmer u. Salons unerreicht billigen

Inte-Bruffel-, Woll-Bruffel-u. Holland .- Teppiche neucste aufprechende Deffins für jede Geschmackerichtung, ößenmaß: 185×200 160×240 200×300 275×330 Größenmaaß: 185×200 20-30 Mt. 2,75-5,85

Mrminfter-Teppiche,

in fämmtlichen gangbaren Qualitäten, elegante neue Mufter. größenmaaß: 138×200 165×240 200×290 265×825 Größenmaaß: 136×200 35-55 Mt. 41/2-12 12-20

Gelegenheitskäufe in mechanischen Smyrna., Cournay-Velour- und Cournay-Brüffel-Teppichen ausserst vortheilhaft.

Tapestry-Teppiche und Brüffel-Teppiche, lette Neuheiten. Colides Gewebe. Gröfite Auswahl. Größenmaaß: 135×200 165×240 200×300 275×330

6,25-16 18-25 27-36 48-62 Mt.

Prima Velour-Teppiche, Größenmaaß: 135×200 2.165×240 200×300 165×240 12-20 21-30 60-100 Mt.

Bettvorlagen in verschiedenen Größen.



Armin ter, per Stud 0,65, 1, 2, 2,50-3,50 Mf. **Tapeftrh,** per Stüd 1,75, 2,50, 8, 4, 5—6 Mf. **Belone**, per Stüd 8,50, 4, 4,50, 5—7,50 Mf.

Größte Auswahl in englischen Tüllgardinen und Congreßstoffen 2c.



Möbelplüsche 60 cm, 80 cm, 130 cm breit zu 2,50, 3,00, 3,50, 4,00-6,00 mk.

Englische Tüll-Gardinen, weiß und crême, für lange Borhänge, 120—160 cm breit, das Fenster (2 Flügel) 2,00, 2,50, 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 8 bis 20 Mt.

5,00, 6,00, 8 bis 20 Mt.

Englische Tüll-Gardinen, weiß und creme, von Stück 120—170 cm breit, per Meter 25, 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90 Pfg. bis 2 Mt.

Englische Tüll-Gardinen für schmale Scheiben in weiß und creme, per Meter 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 Pf. bis 1,20 Mt.

Spacktel-Gardinen, neueste bowelegante Mustexzeichnungen, bas Fenster (2 Flügel) 11, 14 bis 24 Mt.

Spacktel-Stores, ichwungvolle Muster, per Stück 6,50, 8 bis 18 Mt.

Congressiosse für Gardinen und Handarbeiten in glatt und genustert, 110—130cm breit, per Weter 38, 40, 60, 80 Pf. bis 1,20 Mt.

Rouleauxstone

in jeder Art und Breite.

Portièren,

Wollene Portieren mit gefnüpfter Gitterirange, 3 und 31/4 Meter lang, in alten Farben, das Paax 2,00, 2,50, 3, 3,50, 4,50—6 Mt. Wollenc Portièren, mit gefnüpfter Gitterfranze in hocheleganten Dessins, 31/2 Meter lang, das Paax 7,50, 9, 10, 12—20 Mt. Portièrenstoffe, am Stück in jeder Art.

Tischdecken.

Tuch- und Catin-Tifchbeden, mit reicher Stiderei, elegante Renheiten, 8, 10, 12—25 Mit. Fantafie-Lifchbecken, gewebte Qualität, mit Schnur und Quaften,

tück 1,50, 2—2,50 Wit. Gobelin-Tijchocken, reizenbe Renheiten, in 180, 150, 180 cm Größe, Stück 2,50, 3,50, 4, 6, 8, 10, 12 Mt.
Chenille-Decken, in den verschiedensten Größen, Stück 1, 1,25,

**Plüsch-Tischdecken**, in allen Farben, glatt und mit Rand, Größe 140, 150, 160, 180 em, Stück 5,50, 8, 10, 11,50, 16—30 Mk.

Läuferstoffe.

Englische Jute-Läufer, 66-90 und 130 cm breit, per Meter 80, 40, 60, 80, 1,10—1,50 Mt.

Hollander Woll-Länfer, 70, 90 und 130 cm breit, per Meter 1,25, 1,50, 1,80; 2,50—3. Mf.

Tapeftry-Läufer, 70 cm breit, per Meter 1,90, 2,50—3. Mf.
Linoleum-Läufer, 70 u. 90 cm breit, per Meter 0,75, 0,85—2. Mf.

Cocos-Läufer, 70, 90 und 100 cm breit, in den verschiedensten Deisins, per Meter 1, 1,25, 1,50—1,65. Mf.

Gardinenhalter und Ketten şu 10, 25-75 Bf.

Möbelschnüre, Pomponfranzen, Möbelquasten.

Gardinen-, Portièren-Stangen, Rosetten. Moquetteplüsche in größter Auswahl.

Firmen., Thur- und Saften-Schilder, in Porzellan u. Emaille mit eingebrannter Schrift empfiehlt billigft

die Porzellan-Malerei von Ernst Schwarzer, Kürschnergasse 2.

Wer an Cpilepfie Rrampient u. anderen nervöfen Buftanbe leibet, verl. Brofdure barüber. Erhaltl. gan. franco durch d. Schwanen: Apoth., Frankfurt a. M. (6895

(Falliucht) Dürkheim, Kheinpfalz (Größtes Beinbauterrain Deutschlands.

Weiß-u.Koth-Wein, garantirt rein, 50 Liter A 30,-7908) Philipp Siegmund. Muft.fr. S. Schwarz, Berl. S. 1.4.

# Bindfaden!

Fabrik-Niederlage zu Engros-

J. Hallauer, Lauggaffe 36.

Häcksel=Verkauf.

Gefiebtes Roggenftroh-Säcffel wird für 2,10 M. pro Centr. nach Danzig geliefert von Aleinhof p. Prauft.

Manchester-Sammet, Reite, Jagden. Anab. Ang. bill.

# essheim's Möbel-Fabrik.

Gelchäfts-Räume . Gegründet 1863. Altft. Graben 98. Atelier für decorative

Wohnungs-Einrichtungen

in allen gangbaren Holzarten, sowie in den neuesten Stilarten. Polsterwaaren, Teppiche, Portièren

fehr preiswerth! Kleider-Schränke, Vertikows, Bettstellen, Tische

find in großer Auswahl und in fauberster Ausführung am Lager.

# Grösste Auswah aler Artike!

# Teppiche.

Bett-Vorlagen, Sitt-Prajes, Stat 25 Pf. Axminster-Vorlagen, neuefie 63 %. Stuben-Teppiche, sit fefter 2,60 mt. Axminster-Sopha-Teppiche, 8/4 groß, neuefte Deffins, Stud 4,00 mt. Brüsseler Sopha-Teppiche,
185×200, porzügliche haltvare 7,90 mt. Velour-Afghan-Teppiche,

185×200, fintvolle perfijde Musier 7,70 mr.

Salon-Teppiche, 165×235,

Muster-Auswahl Scient 12,70 mr. Salon-Schiras-Teppiche,

165×235, in nur modernem 16,60 mr.

Salon-Prima-Turkestan, 

Gardinen, weiss u. crême.

Engl. Tüll-Gardinen 1 Seite mit Meter 14 185. Engl. Till-Gardinen 2 Seiten mit Meter 23 Bf. Engl. Tüll-Gardinen Bring 35 Bf. Engl. Tüll-Gardinen 185, 1 breit, 58 pf. Relief-Filet-Gardinen ohne 70 Bf. Relief-Spachtel-Gardinen 83 pf. Stores in Blumen. u. Figuren Muster 1,55 mr. Lambrequins engl. Tüll, große 58 pf. Congress-Stoffe aute Qualität, 28 pf.

# Mobel-Stoffe.

Möbel-Cretonnes. große Aus- 23 pf. Möbel-Crêpes, schwere Qualität, 58 pf. Möbel-Stoffe für Sophabezüge, 88 pf. Möbel-Damaste, 130 cm breit, weter 88 pf. Möbel-Damaste, 130 cm breit, 2,30 mt. Möbel-Brocat, 180 em breit, 2,30 mt. Tischdecken.

Persia-Tischdecken m. Frant 53 Bf. Manilla-Tischdecken Brocat-Tischdecken 1,18 me. mit Schnur und Quaften Stud 1,70 me. Coteline-Tischdecken, 

# Wirtschafts-Artikel.

|                   |       |      |            |      | 4,86 | Topa. | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | and the second | 13 11.12     |
|-------------------|-------|------|------------|------|------|-------|------------------------------------------|----------------|--------------|
| Küchenrahmen,     | Gich  | en   | lađir      | t .  |      |       | Stüd                                     | 47             | <b>33</b> f. |
| Messerputzbänl    | Ke    |      |            |      |      |       | Stück                                    | 13             | 93f.         |
| Handtuchhalter    | nit " | Pa   | meel       |      |      |       | Stück                                    | 47             | 13f.         |
| Putz- u. Wichsl   | cas   | st   | <b>e11</b> | m    | it : | Au    | ischrift<br>Stück                        | 22             | <b>13</b> f. |
| Eierschränke, ver | chlie | iba  | r.         |      | a    | •     | Stück                                    | 42             | Bf.          |
| Gewürzschränk     | e m   | it T | Aufic      | rift | ٠    |       | Stild                                    | 48             | 90.6         |
| Wäscheleinen, 19  | 1 Met | er   | lang       |      |      |       | Stück                                    | 19             | Pi.          |
|                   |       | -    |            | -    |      |       |                                          |                |              |

Einlage und Reformfutter

Wäscheklammern . . . ganzes School 19 pp. Fleischklopfer ..... 610d 14 pj. Hackbretter ..... © tild Löffelbrettchen ..... ©tild Putz- und Fensterleder end Abstäuber mit langem Stiel . . . . . Stüd Cylinderputzer ..... Stüd

extra Prima Qualităt, Motor 78 pf.

Bürsten - Waren.

Schuhbürsten . St. 4 Bf.

Scheuerbürsten St. 12 Bf. Handbürsten .. St. 5 pf.

Kleiderbürsten et 15 pf.

Handfeger reine Borft. St. 34 Bf. Kopfbürsten .. & 7 %

Email-Waren,

nur erste Wahl.

Email-Löffel ... St. 8 Pf.

Emailschüsseln et 15 Ff.

Email-Becher . St. 18 BF.

Casserollen mit ausg. St. 19 Bf.

Schmortöpfe, jájw., St. 38 8j.

mit Holzgriff St. 82 pf.

Schwere Eimer

Läuferstoffe meter 13,25,33,40 pf. ac.

Stüd 3,15 mt. Purpur-Decken, Gelegenheitstauf, 85 31.

manilla.Stoff, Meter 16 pf. ... Boll-Portieren mit Gold durchwirften 33 pf.

Abgepasste Portièren alle Farben, Shawt 1,10me

Stück

Qualität,

# Portièrenketten stuck 11.3

Möbelschnur, Prima Qualitat, Meter D &

# Gardinen-Stangen

Stück 48 Pf. Gardinen-Rosetten Stück 5 Pf.

Portièren-Stangen

schöner Ausführung, Landschaftsmuster etc. Stuck 70 Pf.

in überraschend

mit 12 Ringen, Muffen, Knöpfen, Schrauben etc. Stück 2,80 Mk.

# Holzwaren.

Paneele für stüche Paneele fein ladirt für Simmer Stud 93 Bf. Consolen mit Broncebejchlag Stud 40 Bf. Stück 48 Pf. Etageren fein ladirt Cigarrenschränke verschließe. 48 ps. Kleiderleisten fein politi Stud 26 \$f. Handtuchhalter fein politt Stüd 40 8f. Salon-Säulen hocheleg. getüt 2,10 mt.

# Japanwaren,

Decorations-Fächer mit Stiel 2 Bf. Grosse Decorations-Schild-Fächer Stück 37 25f. Decorations-Ofenschirm 27 %. Krümelschaufel u. Besen 35 pf. Gläserteller groß, braum u. schwarz 4 pf. Brodkörbe innen roth Stück 15 Bf. Handschuhkasten Stück 43 Bf. Japan. Wandläufer Stud 48 Bf.

Messer und Gabel, gute Qual. 18 %. Brodmesser, 27 cm lang, Stüt 34 pf. Esslöffel, gute Qualität, Stück II Pf. Theeloffel, gute Qualität, elegante 4 pf. Spiritus-Schnellkocher, 29 %. Briefkasten mit Aufschrift, Stüd 43 Bf. Kaffee-u.Zuckerbüchsen Handleuchter Siüd

Tornister mit Trageriemen Stüd Mädchentaschen Bücherriemen Bücherträger Stück 1.28 ML Leder-Markitaschen Sind 35 pf. Handiaschen, fcmarzes Leber Stüd Couriertaschen mit Leder-Portemonnaies in Reber, Stillet

# Company's FLEISCH-EXTRACT. Nur echt, wenn jeder Topf en Namenszug in blauer Farbe trägt. wenn jeder Topf Verbessert geschmacklose Suppen und Saucen. (887

Cigarren Tüchtige Mastage fausen Sie nirg. billiger u. besser wird in und außer dem Hause Bouse Bo

# 722 Geschäfts= Eröffnung

meiner anerkannt vorzüglichen fleisch= u. Wurftwaaren B. Studinski, 4. Damm

Bur Ausführung jeder Arbeit in Bill- U. KINSTSASOFO, Reparaturen, Bertitten und Reinigen der Glasdächer (1039)

empfiehlt sich

Blousen, Beitgasse 108. u. Breitgasse 89.

Weisch & U. Breitgasse 89.

Weisch & Grender Browski,

Breitgasse 108. u. Breitgasse 89.

### in schön. nenen Mustern eingetroffen, empfiehlt gu febr billigen Preifen (1930



Klingenthal (Sachfen) Nr. 22 vers. g. Nachn. alle Art. Musit-instrumente, insbes. Harmonit., Geigen 2c. sowie hochelegante, Accord-Zichern neust. Bauart mit gesetzt.geschützter Claviatur, Metallped., vorz. im Ton, mit 21 Sait., Ped.p.Std.nur 8,00.4. Freignt Oliva, 31. März 1898.

Saltzmann.

Weine Wohnung befindet
1923

Weine Wohnung befindet
1924
Ohra Ar. 170, 1 Treppe.

Weine Mohumann, 4. Damm 13.

Weine G. Zimmer Rr. 11.

B. Schaepe, Clavierstimmer.

# Ur. 78. 3. Beilage der "Danziger Neueste Nachrichten" Sonnabend 2. April 1898.

# Ans hof und Gefellichaft.

(Bon unserem Berliner Bureau.) Ein neues Berlöbnig innerhalb der dynastischen Ge-schlechter ist niemals des allgemeinen gesellschaftlichen Interesses bar und'um fo mehr, wenn es zwischen zwei Herricherhäusern wieder verwandschaftliche Bande knüpft, die früher schon bestanden und durch den Tod gelöst waren. So jetzt Preußen und Württemberg. War die frühere Königin von Württemberg, Olga, die Tochter einer Hohenzollerin von Geburt, so hatte mit ihrem Ableben die Betterichait mit Preußen aufgehört, und nur die Freundschaft blieb. Jest bat die Tochter bes gegenwärtigen Königs von Burrtemberg sich mit dem Enkel einer Hobenzollerin verlobt und die alte Bermandichaft wieder aufgefrischt. Kaifer Wilhelm I. mar der rechte Oheim, fomohl ber Rönigin Diga, als der der rechte Dzeim, wied, der Kutter des Eid-ver Fürstin Marie Bied, der Mutter des Eid-prinzen Friedrich, Bräutigams der Krinzeistin Kauline von Mürttemberg. Die Mütter beider hohen Tamen waren "preußische "Lussentöchter". Jene liebliche "Blume des Schwarzwaldes" weite zu Raifers Geburtstag mit bem Königlichen Bater bier, und beim hofball zog ihr Jugendreiz Aller Bide auf sie. Da war es, wo Erbpring Friedrich sie wiedertraf, und dieses Wiederschen offenbarte ihnen ihre gegenseitigen Empfindungen. Das Resultat war die Berbung um ihre Sand, die freudig von der Familie angenommen Und fo wird benn die württemverguche Königstochter bie Schwiegeriochter bes Brafibenten bes preukischen herrenbauses merden; der befannte irühere Commandeur des Gardecorps, Krinz August von Bürttemberg, ein intimer Freund Wilhelms I., war der Großonkel der Prinzessu.

war der Großankel der Prinzeigni. Die vor Kurzem mittgetheilt, ift die Greifswalber Bürgermeisterstochter, Frl. Marie Hellrig, von der Kailerin zurgehrerin der jüngstenKinder erwählt worden. Gleichzeitig mußte die hohe Mutter nun auch ichon daran benten, für die balb jechsjährige Princes Bictoria Louise eine besondere Erzieherin zu berufen. Wie verlautet, foll die Raiferin ihr Augenmert auf Comteg Helene Posadowsky, Tochter des Staatssecretärs des Innern, gelenkt haben, welche kürzlich ihr Staatseramen als wissenschaftliche Lehrerin bestanden hat. Die Berusung dürste demnächst ersolgen. Wie jüngtigemeldet, hat sich der "Cwil-Erzicher" der silngsten Kaiserlichen Prinzen, Predigrams sendidat und Lieutenant d. R. Nathmann, verlobt. Seinem Beitpiel ist der Ober-Gouverneur derselben, Generalmajor Abolf ist ber Ober-Gouverneur berselben, Generalmajor Abolf von Deines, gesolgt, indem er sich die Frein Else von Falkenhausen, Tochter des Generalieutenants und Commandeurs der 2. Garde-Jusanterie-Dwisson, zur Braut erkor. Ferner giebt General der Artillerie, Edler v. d. Klanis, Generalinspecteur der Fußartillerie, die Hond seiner zweiter Tochter Mathilde dem Fleutenant Hans von Tirzchowis im Königin-Augusta-Garde-Gren. Reg. Aus hohen Beamtentreien ist zu berichten, das die Tochter Elisabeth des Wirkl. Geh. Oders Finanzrathes Dr. Germar sich mit dem Stadsarzt Or. Huber vom Garde-Flissier-Reg. verlobt hat. Ferner zeigt Gerichtsassessischer Eigenund Röhler seine Bertodung mit Krl. Therese Haslinger an, der Tochter des bekannten Banquiers.

Das neue Kunckfuß-Bild.

(Von unferm Berliner Bureau.)

St- Berlin, 31. März. Das neue Bilb, bas Professor B. Anadfuß im Auftrage des Raifers gemalt hat, ist jeht im Runftsalon Gurlitt ausgestellt, der fich fonft nur moderner Runft öffnet und dem por Allem man in Berlin ben allmählichen Sieg Bodlins verbantt. Gine Schöpfung moberner Runft ift bas Gemalbe bes Profeffors Rnacfuß nun teineswegs, bagu fehlt ibm bas Saupterforderniß moderner Runftichöpfung, die Stimmung Es ift wie ein befferes Bild aus der Anton v. Werner Soule und intereffirt mehr burch feinen Gegenftand als durch feine Ausführung. Dargeftellt ift ber Moment, ba ber Burggraf Friedrich v. Rurnberg ben Ritterichtag von Raifer Beinrich VI. erhalt. Da biefer Moment, in bem gum erften Male das Bollerngeschlecht in der Geschichte auftritt, fic vor ben Mauern Roms abgespielt hat, so tft für bas vom Raifer gewiinichte Bild eine febr ansprechende und malerifche Scenerie möglich geworden. In der Gerne ragen Roms Thurme und Bauwerke empor, grau aufschimmernd vor ber bunteln, ben Sorigont begrengenben Bergfette, bie fich um bie Siebenhügelsadt zieht. Körperlich kaum erkennbar, un fallversiche erung siatt, in welcher 8 Streitsetgentlich nur ein coloristischer Begriff, tauchen im hinters sachen zur Berhandlung kamen. In 2 Hällen wurde zunde Aitter und Mannen des herzoglichen heeres zur Kentenzahlung verurtheilt, in 8 Fällen auf, das den Sinzug Heinrichts VI. verhindern will. erfolgte Abweisung der Klaze und in 3 Fällen wurde auf, das den Sinzug Heinrichts von der Klaze und in 3 Fällen wurde erfolgte Abweisung beschebung be Raifer Heinrich, auf einem prächigen, aber sehr gernschieden beinde fied eine Geinrich, auf einem prächigen, aber sehr gernschieder Schiedsgerichts der Fuhr wert se und Sechieder Stalenwagen in einer ausgeschatte der Hernich, auf einem prächigen, aber sehr eine Schiedsgerichts der Fuhr wert se und Sechieder Inch von einem Kronreisen umipaunt, hat seehen den rechten Arm mit dem Degen ersoben, um dem jungen Hohendernspröh, eine jugendkräftige blonde Ersteinung auf muthig blitzenden Augen, zum Kitter zu schlächen Erze vorher Rudolf den Bager. Was das Bild vor den haupt- und Seiden der Augen, dum Kitter zu schlächen Kronreisen und Staten der Kronreisen und sie untweicht, mas der Kronreisen und sie untweicht, mas der Kronreisen und siehen Kronreisen und siehen Kronreisen und siehen Kronreisen und Staten der Kronreisen und siehen Kronreisen und Staten der Kronreisen Kronreisen und Staten der Kronreisen Ferkeisen Staten und Staten der Kronreisen Juhrraiden werten Beiten Muther und Kronreisen Juhrraiden werten Beiten und Staten der Verlagen Untweisen Bertalung der Mahrieten und sieher Bertalung Bertalung der Kronreisen Juhrraiden wurder Verlagen Alle und einer Juhrraiden Weiter der Auflichen Alleinen Bertalung der Kronreisen Juh ein Ganges geichaffen bat, festzuhalten. Ge tit auch Alles

febr correct und einwandfrei geworden; auffällig bleibt nur, daß Anadfuß, der feine Studien natürlich an hiftorifc geichirrten, mobernen Bferben machen mußte, nicht im Bilbe felbft, unabhangig von feinen Stiggen, Pferde fcmereren Schlages dargestellt hat, die im Stande maren, fcmere Pangerreiter auch wirklich zu tragen. Die Behandlung ber Pferde ift das Einzige, was man technisch an bem Bilde zu tabeln bat. Im Ganzen freilich fehlt das fünftlerifc Unmittelbare, die Stimmung - es ift ein Siftorien-Bild geworden, wie andere mehr.

Zandwirthschaft.

Das Düngerbedürfniß des Hafers. Nach den Berechnungen Märter's wird der Phosphorfäurebedarf des Hafers durch 240 Kliogramm Thomasmehl pro Hectar im Falle einer reichen Ernte gedeckt. Tropdem der Hafer nicht zu den Pflanzen gehört, die in hohem Grade phosphors läurehadigeite find mich as fich in der Recel ennichten. faurebedurftig find, wird es fich in ber Regel empfehlen, über das berechnete Quantum hinauszugehen, weil unsere meisten Bodenarten, insbesondere die leichteren, arm an Phosphorsäure sind und die Pkanzen auch nicht alle Phosphorsäure, die wir dem Boden zusühren, aufsinden. Es können daher die Thomasmediaden (17 Krageret) bei Sessar wir Rewheil auf 300 in (17 Brocent) bei Safer mit Bortheil auf 300, in manchen Fällen auf 400 Kilogramm pro Hectar geiteigert werden, zumal der hajer oft als abtragende Frucht gebaut wird.

Die Ralientnahme einer reichen Saferernte murbe einer Düngung mit 780 Kilogramm Kainit ent-iprechen. Gur beffere Bodenarten, beren Ralireichthum oft so groß ist, daß die Kalidüngung nur wenig ober feinen Ersolg zeigt, kann daher die Kainitgabe auf 2—300 Kilograum reducirt werden, während sich die sast regelmäßig kasiarmen Ploors und Sandböden für cine ftarte Ralibungung von 4-500 Kilogramm pro

Bectar febr bantbar zeigen. Das Stidftoffbeburfnig bes hafers ift be Das Stickftoffbedürfniß bes Hafers ift befanntlich sehr groß, und er verwerthet die Sticksoffbingung auch meist höher als andere Kslanzen, so daß einzelne Krakiser selbst nach sticksoffiammelnden Pstanzen noch 75—100 Kilogramm pro Hectar geben. Die Chilisalpeterdüngung fann aber, falls keine Sticksiessfiammeler vorausgegangen sind, auf 150—250 Kilogramm pro Hectar gesteigert werden. Auch das neuerdings so viel empfohlene ichwestssauer Ammonias hat sich zu Hafer gut bewährt. Da dasselbe 5 Procent Stickstoff mehr enthält als Chilisalpeter kommen gerungere Mengen, also 60—80 bezw. 120—200 Kilogramm Stickhoff mehr enthält als Chilialveter tommen ger ringere Meigen, also 60—80 bezw. 120—200 Kilogram zur Berwendung. Bei stärkeren Chiligaben ist es ge-boten, die Hälfte bei der Bestellung, die andere Hälfte dann zu geben, wenn die Blätter der jungen Hafer-pflanze eine grüne Farbe angenommen haben. Bei schwefelsaurem Ammoniak ist es zwecknäßig, dasselbe einige Tage vor der Haferaussaat zu geben. Thomas. giebt man am besten im Berbft oder Frühjahr vor der Bestellung, mährend Kainit zwedmäßig bereite im Herbst oder Winter auf die rauge Furche gestreut

Locales.

Subienststellung. Nachstehende Schiffe haben heute in Dienst gestellt: 1. S. M. S. "Aatter" in Danzig unter gleichzeitiger Formirung der Panzerfanonenbootsdivision. 2. S. M. S. "Schwalde" zur Entseudung nach der oftastischen Station in Kiel. 3. S. W. S. "Sophie" als Schiffsjungen-Schulichiff in Wilhelmshaven. Dasselbe wird sofort nach beenderer Ausröftung durch den Kaiser Wilhelm-Canal nach Kiel übergeführt. 4. S. M. S. "Atoatroße zu Vermessung der in Wilhelmshaven. Wegen Indienststellung der sür S. M. S. "Stein" und "Eneisenau" als Schulschiffe vorgesehren S. M. S. S. "Stofch" und "Moltke" mird weiterer Befehl folgen, jedenhalls foll mit der Abrüftung erfigenannter Schiffe unverzüglich nach Beendigung der Besichtigung der betreffenden Schiffe begonnen und die Augerdienste fiellungsarbeiten sowie wie irgend möglich beschieunigt

Die Anlagen bon Gulturen in der Beubuder Forfi \* Die Anlagen von Culturen in der Heubuder Forps ind jest in Angriff genommen. Eine ca. 24 Morgen große Fläche wird angeioritet und mit öfterreichischen Kiefern, den iog-nannten "Schwarzstiefern" (Pinus anstriaca) bepflanzt. 12 Morgen waren die gestern ichon bepslanzt. \* Unfall Schiedegericht. Unter dem Borsitz des Herrn Regierungs Assertichts für die fand gestern Situma des Schiedegerichts für die staat ich er

eine Sitzung bes Schiedsgerichts für die ftaatlich

Provins.

XX Glbing, 1. April. Wegen Gefährbung eines Eijenbahntransportes verurtheilte die Straffammer heute ben Drofdfeneigener Bach ote Straffammer heute den Drojagieneigener Bach von hier zu I Tagen Gefängniß. — Die Schifffahrt auf dem Oberländischen Canal wird, wie verlauter, am 7. April eröffner werden. — Die Getreuen von Elbing haben dem Fürsten v. Bismarck auch in diesem Jahre ihre Glückwünsche übermittelt und zwar in einem Kunstblatte. Ein Festessen wird morgen im "Deutschen Saufe" fattfinden, mahrend ber Rriegerverein einen Bismard Commers veranftaltet. — An der Rogatiabre bei Einlage geriethen gestern 2 Pferde in die Rogat und extranten. Diejelben hatten einen Berth von 1400 Mt.

tz. Riesenburg, 31. März. Bon einem empfind-lichen Verlust wurde vor einigen Tagen ein hieniger Abbau-Besitzer betrossen. Aus der Stadt zurückgekehrt, begab er sich auf sein Gehöft und holte aus der Tasche einige Bank not en hervor. Der Wind entsitzre ihm einen hundertmartichein, welcher über bas Gehöft babinflog. Da fich gleichzeitig bie Schaiheerbe bes Befigers auf bem Boje befand, ichnappte ein Sammel nach der Banknote und verschlucke dieje.

i. Billan, 31. März. Heute Mittag bampfte bas von der amerikanischen Regierung von Schichau in Elbing angefaufte und geftern hier eingerroffene Torpeboboot "Somers" unter Führung bes Capitans Buft von bier nach feiner Beimath ab. Das Boot läuft gunächst in Pinmouth in England an, wo es armirt wird und geht von da weiter nach Amerika. -8u dem hier eingekommenen Torpodoboot "S 85" ist nunniehr auch das gleichfalls von Schichau in Elbing neu erbaute Torpedoboot "S 86" zur Absolvirung der Brobefahrten bier eingetroffen.

Brieffasten.

N. G. Das Schiff "Warineminifter von Roon" foll nach unseren Erkundigungen vor eiwa 30 Jahren auf der Ro-salkti'schen Werft auf Lastadie erbaut worden sein. Dorr wurden auch die Schiffe der alten Hetn'schen Rhederei

erbaut. 178.

3. W. 100. Wir nennen Ihnen das Austunstebureau von Schimmelviennig in Berlin.

3. S. Einfacher Hausfriedensbruch verjährt in drei Jahren, qualificterer in fünf Jahren. 271.

Kölin. Bir verweisen Sie auf unseren letzten Briefkaften, in dem ausgeführt worden ist, daß auch Bohnungen, die nach den neuen Bauvorschriften zu niedrig sind, bezogen werden können. Die vorgeschriebenen Höhenmaße beziehen sich nur wir die Narrechwa nan Kanbauten. 272

auf die Bornahme von Keubauten. 272. Treugediente. Der Berein zur Prämitrung treugedienter Diensteben wird Junen eine Prämie bewiltigen. Benden Sie sich an Herrn Superintendenten Boie oder an herrn Generalagenten Dewelte fierfelbft. 270. 29. & Paradiesgaffe. Coufin und Coufine fonnen fich

bet den Katholiken nur dann heirathen, wenn die phistilike Einwilligung eriheilt wird. Dieselbe wird fast immer ertheilt. Wenden Sie sich durch Ihren Ortspfarrer an den Diezösanbiichof. 268. Prauft. Ueber die Sicherheit von Anlege - Papieren können wir keine Auskunft geben. Wenden Sie sich an einen

Neffe Fr. Schm. Gewiß kann der Gewerbeschein von der Behörde verweigerr oder entzogen werden, wenn sich der Betreffende nicht zur Zufriedenheit führt. 274. Nr. 500 W. R. Als Specialarzt für Reivenkrank-

beiten (Elektrotherapie, elektrifate Baber, Maffage) nennt das Dangiger Abrehbuch herrn Dr. med. Lubwig Stanowski. Roblenmarkt Rr. 28. Eine specielle Rervenheilauftalt giebt

G. S. 38. An bas Raiferliche Patentamt in Berlin. Dort erfahren Sie gang genau, was zu thun ift. VII. VII. Reufahrwaffer. Aber felbftverhandlich finben Ste als so ehrenwerther Berernn Ansurch auf die Eentenar-medaille, sofern Sie unbescholten sind. 6 Schlachten, 4 Gesechte und 1 Tressen, — das ist ja erstannlich ! Wenden Sie sich mit einem Antrage an das Bezirks-Commando. 257.

Literatur.

Rr. 11 der "Jugend", Münder illustrite Wochenschrift für Kunft und Leben (G. Hittl's Berlag in München, Preis Mt. 3.— pro Quartal, Mt. 1.— pro Monat ercl. Porto), entsätt unter Underem: Titelblatt von Frig Erler (München).— "Strenen", von Arnold Böcklin.— "Gestrichting", von Hunold Böcklin.— "Gestrichting", von Hunold Böcklin.— "Gestrichting", von Hunold Böcklin.— "Beider", mit Rahmen von H. Christiansen und Jünstration von Adolf Münzer.— "Aleider mochen Leutel" von Julius Diez.— Lyrik von Carl Busse, Bictor Hardung, und zahlreiche sonitge Beiträge.

Daß prachtige Geirengerichtet Salonwagen für fürfiliche Berionen bereits im Jahre 1843 auf den europäischen Bachnen vorhanden waren, lehrt der damals erbaute Salonwagen der Königin Victoria von England, den die hohe Frau auf ihren Reisen nachPortsmouth und der Insel Wight venuhte. Das soeben erschienene Dest 15 des gefeierren Weltsclates "Moderne Aunst" (Verlag von Rich. Bong, Berlin W. 57, Leupzig, Sturrgart, Wien. Preis 60 Pfg.) giedt diesen wundervoll ausgestarteten Salonwagen in einer ausge-

Im Bordergrunde des allgemeinen Interesies stand während der letzten Wochen der Krocek Zola, und weingleich er vorläusig durch Gerichtslpruch zu Ungusien des berüchmten Dichters entichteden worden, so ist doch die Lingelegenheit damit nicht beendet, vielmehr lätzt sich garnicht abiehen, welche Folgerungen sich noch daran kulpsen werden. Ohne Frage wird der Krocek, der die ganze Belt in Spannung hielt, in der Beschichte des modernen Frankreich einen dauernden Platz behaupten, und die Persönlichkeiten, die in ihm ausireren, haben im guten wie im üblen Sinne ein historisches Interese. Sie alle nun süber de nenefte Rummer von "Aleber Land und Weer" (Deutsche Berlagskusstatt in Stuttgart) im Bilde vor, theils in bewegten Gruppen, wie sie von den Specialzeichnern des Platzes an Ort und Stelle beobachtet und mit dem Stifte seitgehalten wurden. Die Zeichner geben ihre Porträts nicht mit der küblen Ruhe des Photographen, iondern zeigen die einzelnen Personen in der Artivon, wie steenen im Gerichtstaale, hier in unterdrückter Leidenschaft. dort in beller Aufregung, erschienen. So bilden diese Darzliellungen eine willkommene Ergänzung zu den Berichten

dort in beller Aufregung, erichienen. So bilden diese Darfiellungen eine willkommene Ergänzung zu den Berichten
der Tagesblätter.
Dest 22 und 28 der "Deutschen Roman - Zeitung",
herausgegeben von Otto Janke, geleitet von Otto v. Leigner,
Berlin, enthalten u. a. "Bendevunkte", Roman von Josephine Gräffin von Schwerin (Schluß), "Eine verrusene Frau",
Roman von S. Schobert (Schluß), "Verloren", Roman von
dem dieser Tage verhorbenen beliebten Komanichristfieller
Jans Wachenhusen (Ansang), Beiblatt, Gedichte, Litteratur,
Erzählungen, Brieskalten z.

## Vermischtes.

Mutter und Tochter. Eine Dame der Londonet Gesellichaft war in einer augenblicklichen Geldverlegenheit. Sie nahm ihre äußerst kosibare Diamant-Kivière und begab sich zu einem der ersten Juweliere der Themsessah, um auf den Schmuck ein Anlehen zu machen. Groß war das Erstaunen des Juweliers, als er eine Salfdung festftellen mußte, fammtliche Ebel-fteine maren Similis. Richt minder befturgt, noch mehr aber entrüftet war die Lady, aber der Juwelier blieb bei feiner Behauptung trot aller ihrer Betheuerungen, bag fie ben Schmud erft unlängft noch getragen habe und eine Fälfchung burchaus unbentbar fei. Ginige Tage ipater erhielt der Juwelier mieder einen Befuch ber Urt. Diesmal mar es eine junge Dame, aber o Staunen! - abermals war es ber gang gleiche Schmud, der ihm angeboten wurde, und biesmal waren die Steine echt! Der Berr gab dem niedlichen Fraulein eine Quittung über ben Empfang bes Schmudes, erflärte fich bereit, "die Sache du machen", und verfprach bis zum anderen Tage die Edelsteine abzuschätzen, Die Miß war einverstanden. Unverzüglich begab sich nun der Juwelier zu der Mutter, und nun kam es zu einer schlimmen Scene. Die Tochter bekannte, fie mit einem Biebhaber über 200 000 Mart Schulden gemacht habe. Da habe fie, um fich neuerdings Gelb zu verschaffen, ben Schmud gestohlen, nachbem sie heimlich eine geschickte Nachbitdung hatte anfertigen lassen. Diese Fälschung hatte die alte Lady
guten Glaubens zu versetzen gesucht. Die Stimmung
der so schmählich von der eigenen Tochter bestohlenen Mutter tann man fich benten.

Erfrorene Golbsucher. Der von Singman in Bictoria (Britisch-Columbien) eingetroffene Dampfer "Felander" melbet, daß zwei Bergleute auf ihrer Rud-tehr von Klondyke auf dem Stagway-Passe erfroren aufgesunden worden sind. Wer sie sind, weiß man nicht. Der eine hatte 90000 Doll. und der Andere 70000 Doll. in Banknoten und Goldstaub bei fich. Das Wetter ift in jenen Gegenden in der letten Beit außerft cauh und frürmisch gewesen. Als ber "Jelander" von Stagwag absuby, zeigte bas Thermometer 25 Grab Fahrenheit unter Rull. Es herrichte ein blendenber Schneefurm, welcher ben Dampier mit einer 4-5 goll

Schneeseurn, welcher ben Dampier mit einer 4—5 Boll dicken Schneedede umgab. Stagway ist jetzt von amerikanischem Militär besetzt und die Herrschaft des "boodlam". Eiements ist zu Ende. In Skagway herrscht Benicktarre sast epidemisch; die Sterblichkeit ist groß. Wurst wider Wurst. Die Kölnsche Bolkszeitung erzählt: In einer größeren rheinischen Stadt erhielt eines Worgens ein Philologe, Dr. u. s. w. ein großes Packet. Boll Freude wird es geösstet und es enthält — sechs Klitchen Cigarren mit solgendem Brief: "Sehr geehrter Herr! Wir erlauben uns, Ihnen anbei sechs Kischen unserer anerkannt guten Cigarren zu schicken. Wir zweiseln nicht, daß sie Ihnen gesallen werden, und ditten Sie uns auch in Ihrem Bekanntenkreise zu empsehien! (Den Bekrag — 6 Marklide Kiste — exbitten wir mit Postanweisung.) Hochachtungsvoll . . . geehrter Here! Ich erlaube mir, Ihnen andei zwölf geehrter herr! Ich erlaube mir, Ihnen andei zwölf Stüd meiner anerkannt guten Doctor-Differtation zu senden. Ich zweiste nicht, daß sie Ihnen gefallen wird; sollte in Ihrem Bekanntenkreise sich Jemand dassür interessieren, so den ich gern bereit, Ihnen weitere Erwendere zu fleieren. Eremplare zu liefern. (Den Beirag 8 Mart das Siud bitte ich mir gutzuschreiben.) Dod achtend umgehend traf ein Schreiben des Cigarren-Berfandt-

& halste in Berlin; ift mit ber Ausführung der Arbeiten beauftragt. Die Bahn führt aus einem der Bororte Petings, Machia-pu, wo die von der Hafen-stadt Tiensfin in das Innere des Landes neu hineiw geführte Gifenbahn endigt, nach Beting hinein.

# Berliner Börse vom 1. April 1898.

| Deutsche Krubs.   Griech, m. laufd Couvons .   fr. : 45.10   Eart. Abm. 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Deftere. Ung. Sib., alte .   3   96.27   Berl. Bb. Sbl. De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lotterie-Auleihen.                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Deutsche Ronds.   Griech.m. laufd. Couvous   fr. : 40.10 2ntt, wom. 1890   do. coni. A. 1890   do. coni. A | 1974. 3   94.— Brannidweiger Bank   51/2   115.7    Ergananngenen   3   93.8    Brest. Didconto   71/2   138.—    Ootd   4   103.4    Darmiddter Bank   3   178.4    Ootd   4   103.4    Darmiddter Bank   3   178.4    Ootd   103.4    Ootd  | Bad. Brämien. Anl. 1867.                                                  |
| Dentide Reichs. Mint unt. 1905   31/91 03.70 Dolland. Com. Cred 3 do. 400 Rr. Q. v. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ergansungenen 8 93.8 Brest. Disconto 61 122.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baperiiche Bromien-Maratha                                                |
| 34 03.60 Stal. ftenerir. Dupothet   12. 95.80 ung. Gold-Rente   4 03.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64 I. II 5 316.31 Dansiger Brwatbane 71/4 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Braunice. Walter Anleihe 4 162,50                                         |
| 97.10 bo. ftenerft. Rat. Bant 4 50.00 ttng. Cron. Bt 4 1.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gold 4 103. Darmiddter Bant 8 1:8.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| WEEKE COMMINE THE TOPE COLL OF THE STATE OF  | Grat. Attens. Del. 16 13 1 co.c.   Senticut Bant 110   201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| 3. 1103 70   Trattentine Mente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sübed. Bram. Ani 81/2 180.90                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Winstone Wingiger 14 101.80 I Persone Winecrept 17 1122.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meininger Lopie 22,40                                                     |
| Stantsiculoiceine. 31 98,201 do. amortifirte Rente 6 99,40 Inland. Hopoth. Bibbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 Cuviens? 6   00.16 Deutsche Grundschild. 3   7   129.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oldenburg. 40 Thr. 9                                                      |
| THE THE PERSON OF THE PERSON O | Maab Deven:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 18, 1180,90                                                             |
| Beffpr. Brov. Aufeihe 31/3 101.40 Mexicaner 100 S. 6 99.40 Drich. Srmoid. 518 1904 31/3 99.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | North. Gen. Lien.   8   59,70 Dresbner Bant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| Behpr. Brov. Anleibe 31/3/100.40 Pterit. 1890 100 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rorrgern Bacine L 6 - Gothaer Grunocred 4 127,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gold, Gilber und Banknoten.                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ung. Giens. Golb 89 41/ 101.61 Samb. Sm. n. Discs 7 137.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dufgienn Sti - Dim Coun ifil                                              |
| 4 1 9 1 9 1 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 159.30 do. 500 fl. 41/101.60 Sams. Spy8 8 159.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dufaien p.St. — Am. Coup. 36. Souvereigns 20.445 Remy 4.218               |
| Oftvrenhische 3   92.60   Deiter. Gold-Rente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | do. Staatseti. Sib. 41/2 101 Sannoveriche Bant 5,8 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rapoleons 20,445 Newn. 4.218 Rapoleons 16.27 Engl. Bankn. 20,505          |
| Bruneriche 31/2 10 50 do. Bauter-Mente 100 3. 41/2 10 2.10 und. 1905 31/2 99.75 Vojeniche, neue 3. 1000 do. 20. 1000 do. 21/6 - 00.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rönigsberger Bereinsb 51/, 114,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prapoleons . 16.27 Engl. Bankn. 20,505<br>Dollars . 4.19 Franz. " 81,10   |
| Transperiche 31/3 100.20 Deiterr. Gold-Rente 100 3 4/5 10.20 Deite | 8 nbed. Commb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Imperials . — Italien. " 81,10                                            |
| Bestpreußisse I. I. B 31, 100,40 do. 6:11ber-Menre 1006. 41,6 101,96 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 101,100 do. 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 Rordo. Grunger. Probr. III. 4 100,- 10,100 G. 11,6 101,90 G. 11,6 101,90 G. 11,6 101,90 G. 11,9 101,9 101,9 101,9 1 | 3n. und andl. Eifenb. Et. und Ragoeb. Brivard 6 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " p. 500 Gr. — Nordische 112.35                                           |
| Bestpreußische I. I. B 32/101.40 as. as. 1000 G. 11/6 101.90 Nordo. Stundt. 5. 1903 4 101.10 100.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | St. Briorifictien. Rening Orvoth. B 6 125,50<br>Raxionalbanf f. Deutschland 81,147,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " neue . 16.22 Deffare 120.48                                             |
| neulnoj d 31/2 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rordd. Creditanfigit 71/. 122 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " neue . 16.22 Defterr. " 170.18<br>Um. Rot. fl. 4.21 Ruff. Banen. 216,58 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Names Arguide 2 118 20 Feorge, Grunoci, B. 4 1, 101 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2nileaun 904 Of                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tadien Mafiricis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bechiel.                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ronigeberg-Crang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Bediel.                                                                 |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ronigeberg-Crans 7 159.50 Sommer de Duboth. St. 7 158.60 Sommer de Duboth. St. 7 141.50 France. St. 7 141.50 France. St. 7 141.50 France. St. 7 141.50 France. St. 7 171.90 France. St. 7 171.90 France. St. 7 171.90 France.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amferdam n. Stotterdam .   62.1169.90                                     |
| Augentiniche Anleine 50. ir. 179 du. Pinu. Pibr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
| *** gentiniche Anleite 5%   fr. 79.   dv. Lian. Pfdbr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rorib. Bac. Borig 61/, 134.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Standinan, Plage                                                          |
| do. fleine 5% (r. 73 - Rôm. StAni. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Reichsbautanleibe 71/1 100 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| on. there 41/90 ir. 67.— do. II—VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sondon 81, 112,45<br>Sondon 82, 20,485                                    |
| 10 0 0 41/01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Danie f. guen. Sal. 10.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                   |
| Barlett, 9 on 3 1970 . 10. 0(.20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Danziner Delmuble 8 00 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TORCE VIAL A SOUT                                                         |
| Buenne, Miras When see 400 see                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 ramm Br. Act. Brior. Mct 6 102.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Baris Vint. 4,2825<br>Bien öftr. 23. 8T. 80,95<br>Fralien. Bläne          |
| Taurer, garant. 3 2 9funt, amort, de 1893 5 [101.99]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Marienburg-Mlawts 5   119.40 Stbernia   94/187.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Esten off. 23.                                                            |
| bo. prio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ofter. Gabbabn 5 - Große Serl. Pferdeb. / . 15 474.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Italien. Blane 8E. 170,05<br>Beiersburg 76,40                             |
| dv. da, do, de 1889 4 94.30 Giettinet Rational St 4 82.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Danis. Smertt. Backett. 3 11960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beiersburg 10E. 7640                                                      |
| Griech 1881 und 84 fr. 41,20 do. do. do. do. de 1890 4 94,30 " ant. b. 1906 514 79,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quitalities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berersburg 82. 216.10                                                     |
| Wried, m. icurd, Compone . [r. 4120   Dz. 00. 02 1891 . ; . 4 94 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Change with Cinhiffrichablers, State of the | OC-                                                                       |
| bn. Goldrente 2, 500 ir.   33 :0   do. do. do. de 1894   4   9 30   Griena : 257 : 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2001L. 1149 E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Discout der Meldabant 824.                                                |
| ha do R 100 . 1 ir.   32 50   binj. Bodence,   b   192 50   Seprence Sabraga   17.   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berl. Caffen-Ber.   6%   198,- Rordbeurfder Liond 1   188,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALL ALL MANUAL SET                                                        |
| 5 0 00 fr 00 01 4 00 00 - 1 2 00 00 - 1 2 00 00 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berliner Gendelsgefellicats i 9 \$165.20 Grate. Chair. Dibier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| Sried. Monapol fr. 45.20 Eart. And. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 160025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| The state of a state o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |

MEY's Stoffwäsche aus der Fabrik von EDLICH, LEIPZIG-PLAGWITZ. Kgl. Sächs. u. Kgl. Rumän. Hoflieferanten. Billig, praktisch, elegant, von Leinenwäsche kaum zu unterscheiden. Im Gebrauch ausserst vortheilhaft. Diese Handelsmarke trägt jedes Stück.

Vorräthig in Danzig bei: J. Schwaan, 1. Damm 8, L. Lankoff. 3. Damm 8, B. Sprockhoff & Co., A. Mohr, Paradiesgasse 6a, J. Alexander, 2. Damm 9 und P. Schellongowski, Breitgasse 35.

W. Dreyling, DANZIG, Milchkannengasse Nr. 2829, Steinmehmeister und Arditekt, geprüfter Innungsmeister.

Grösste**s** und billigstes Lager fertiger Grabbenfmaler in tieffcwarg, fcweb. Granit Ia., welchem teiner an Tiefe ber Echwärze wie Ratur-pochglanzpolitur gleich tommt, fowie in fammtlichen Marmorforten reeller Qualität, wie Sandftein und Gijen aus ben renommirteften Gabriten.

Ansertigung und Entwürfe für sämmtliche Erbbegräbnisse, Grüfte und Façaden. Eigene Bauleitung.

Für Ausführung fammtlicher Arbeiten garantirt bas 30 jährige Bestehen Großes Lager von Sandstein = Robbloden wie Granitschwellen und Stufen

in beinahe jeder Dimenfion. 105 Viele Anerkennungen von Behörden und Privaten.

6253]

Hochachtungsvoll W. Dreyling. 3nh.: Curt Drayling.

er 10 gesattelte und gezähmte Reitpferde) sind die Hauptgewinne der 21. Stettiner Pferde-Lotterie

Ziehung unwiderruflich am 17. Mai 1898.

Loose & 1 Mark, 11 Loose für 10 Mark (Porto und Gewinnliste 20 Pf. extra) empfiehlt und versendet das mit dem General-Vertrieb der Loose betraute Bankhaus

Heintze, Berlin W.,

Es empfiehlt sich, die Bestellungen durch Postanweisung möglichst frühzeitig zu machen, da die Loose kurz vor Ziehung stets vergriffen waren. (1880

# Wollen Sie etwas Feines randen?

bann empfehlen wir Ihnen

Dieje Cigarette wird nur loje, ohne Kort-, ohne Goldmundstud verkauft. Bei biejen Fabrifat find Sie sicher, daß Sie Qualität, nicht Consection bezahlen. Die Rummer auf de Cigarette deutet den Preis au: Nr. 8 fostet 3 Pi., Nr. 4: 4 Pf., Nr. 5: 5 Pf., Nr. 6 Pf., Nr. 8: 8 Pf., Nr. 10: 10 Pf. per Stück. — Nur ächt, wenn auf jeder Eigarett die volle Firma steht:

Orientalische Tabak- und Cigarettenfabrik "Venidze", Dresden.

Salem Aleikunt ist geschlich geschützt, vor Nachahmungen wird gewarnt. — Niederlage bei ben Herren G. Voigt, G. Gensch und Paul Zacharias.

Danziger Actien-Bier Andere hiesige Biere und dunkel [ Königsb. (Ponarth) Culmbacher, Porter (Barclay) Grätzer, Malzbier,

Selter und Limonaden empfiehlt (1892

Lebbe,

Biergroßhandlung, Große Wollwebergaffe 13.



Stahl gepanzert, eigen. Fabritat 5 jähr. Garantie, empfiehlt W. Kretschmann,

Mattenbuden 22. (1842

Borteilh. Bezugsquelle Deutschlos. s.Fahrräd.!
M. Lohmeyer, Posen.
Catal. gr., ev. Teilzahl. Schneidige Sportscollegen fuche an all. Orten als Bertret. (1372

# Verehrte Hausfrauen!

Kauft nur

Hohenlohe'sche Hafer Flocken

in gelben, verschnürten und plombirten Packeten.

Ca haben in allen besseren Colonialwaaren- und Delicatessen-Geschäften.

Der neueste sensationelle Roman. Erscheint soeben in "Aus fremden Zungen", VIII. Jahrgang. Monatlich erseheinen 2 Hefte a 50 Pfg. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart.

ber ber Landbank in Berlin gehörigen Güter.

Die von ber Landbant gum Bertauf gestellten Bandereien find verichiedenartig: eben und wellig, Roggens, Weizens und Rübenboden, wie überhaupt für jede Beizen- und Rübenboden, wie überhaupt für jede Getreideart und Erdirucht passen. Die Kauslustige auf Rüben- und Beizenboden wird speciell auf die Güter Chelmonie bet Schönsee, Kreis Briesen, Viontsowo dei Kornatowo, Kreis Gulm, und Schönau dei Lessen, Kreis Grandenz, ausmertsam gemacht. Die beiden letzteren Güter haben durchweg Rübenboden, eriteres nur 2/3 und 1/3 guten Nittelbooen. Gute Wiesen werden mitvertaust. Die Lage dieser Güter ist eine sehr günstige. Zuckersabrisen und Woltereien, sowie gute Vertebröstraßen und Woltereien, sowie gute Vertebröstraßen und Kirchen überall vorhanden. — Der Acher schulen und Fieden. Diese Güter können ev. in zwei Tagen besichtigt werden, da nur 2—3 Stunden auseinander. — Die Ländereien werden mit 3/4 der Fläche mit Kinnergetreide, Sommergetreide und Dachrüchten bestellt übergeben, serner werden kostenlös je nach der Jahreszeit der Uebernahme Nauuralien, wie Roggen, Sommergetreide, Kartossell, Stroh und Heu verstellstillt. Sommergetreide, Kartoffeln, Strof und Ben verabjolat.

Ueber die Art ber Beleihung relp. Regulierung ber restlichen Gelber, sowie über Bauten, Inventar, serner Reiseroute, genaues Quantum ber kostenlos zu verabsolgenden Naturalien geben besondere Unschläge genaue Austunft.

Außer den Ländereien zur Parzellirung kommen von den von der Landbank erworbenen Gütern die einzelnen Restauter und Vorwerke mit vollem In-ventax in bestem Zustande, serner Gastwirthichaften, Ziegeleien, Mühlen und kleinere mit Gebäuden verjehene Adergrundstüde gum Bertauf.

Wiomentan sind von letteren zu erwerben: 1) ein Hamptrestant von 1000 Wiorgen (Rübenboden). Anzahlung 75 000 M. 2) ein Hauptrestant von 1000 Wiorgen (Rübenboden), Anzahlung 60 000 M. 3) ein Hauptrestant von 1200 Worgen (Rübenboden), Anzahlung 85 000 & 4) ein Redengut von 414 Morgen (Rüben, boden), Anzahlung 35 000 & 5) ein Hauptrefigut von 1100 Morgen (Niben, on 1100 Morgen (Ni, Nübenboden, 1/2, guter Mittelsbeden), prachtvolles Schloß, großer Bark, auf Jagd, Anzahlung 50 000 & 6) ein Nebengut von 310 Morgen (Nübenboden), Anzahlung 25 000 & 7) eine Dampfwer Mossius und Mossius with 150 Morgen Acter (Nübenboben), Anzahlung 2000 A. 7) eine Lampfund Wassermalsmühle mit 150 Morgen Acernad Miejen, '''''' Morgen See, ausgezeichnete tage (unmittewar au Kreisstadt mit Garnison und höheren Schulen), gute Cristenz, Anzahlung 25 000 A. 8) Gaiwirthschaft, numittelbar an neu gerennendem Bahnhof (lepterer ohne Mestaurationsbetrieb), mit 40 Morgen Ader (Rübenboden), Anahlung 10 000 M 9) Ziegelei zwischen zwei Chaussen, ans 400 m vom Bahhung, mit 100 Morgen Rübenacker, Anzahlung 10 000 M 10) ein Grundsück von 100 Viorgen Rübenboden mit Windmühle, geeignet durch s. Lage Aniage eines Gasthauses (Käume bazu vorhanden), Anzahlung 10 000 Mt. 11) mehrere bebause Acterwirthschaften in Größe von 20 bis 150 Morgen, theils Kübens, theils guter Mittelboben, Anzahlung 2400 bis 10 000 Mt.

Der Berkauf findet auf den einzelnen Gütern fintt, in Schönau ift Otittwoch Bormitt. Hauptverkaustag. Befichtigungen können jederzeit vorgenommen werden; doch wird möglichft um vorherige Mittheiuma an unter-itehendes Bureau erfucht, wodann auch Fuhrwerfe 3. d. einzelnen Bahnhöfen dur Berfügung gestellt werden. Die Landbant erfest nach ftattgefundenem Raufe Die Salfte der Bahnfahritoiten (auch porherige Befichtigung) dem Käufer und für dessen Familie, ebenso Fracht für Mobiliar. Der Kauf kann jetzt oder spärer er-folgen und die Uebernahme des gekauften Grundstücks fpater ftattfinden, wenn dem Raufer bie Berhaltniffe eine fofortige Uebernahme nicht geftatten.

Rach Angabe ber Bermögensverhältniffe wird bereit.

willigft mitgetheilt, ein wie großes Grundstüd der Be-treffende erwerben kann 2c. Bejondere aussührliche Anschläge und weitere Aus-fünfte über alle Güter und Parzellirungen giebt kostenlos

bas Anfiedelungeburean GUCIIIOIILE bei Schönfee, Beftpreugen.

= Neue Werke für die Hausbibliothek. ==

Wollständig erschien soeben:

Meyers Konversations-Lexikon.

Geschichte der Deutschen Litteratur

Das Weigebäude.

Sine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Dr. M. Wilhelm Meyer. Mit 287
Ubbildungen im Text, 10 Karten und 31 Tafeln in Heliogravüre, Holzschnitt u. Farbendruck. In Halbieder gebunden 16 Mark oder in 14 Lieferungen zu je 1 Mark.

Bilder-Atlas Zur Geographie von Europa.
238 Abbildungen mit beschreibendem Text von Dr. Alois Geistbeck

Bilder-Atlas zur Geographie der aussereuropäischen Erdteile.

314 Abbildungen mit beschreibendem Text von Dr. Alois Geistbeck, In Leinwand gebunden 2 Mark 75 Pfennig. Meyers Historisch-Geographischer Kalender auf das Jahr 1898.

Auf 365 Tagesblättern über 600 Landschafts- und Städteansichten, Architekturbilder uistorische Bildnisse, Aufographen, Münzen- und Wappenbilder nebst beschreibendem Fext, geschichtl. Tagesnotizen, astron. Angaben u. a. m. Abreißkalender. 1 M. 50 Pf.

Prospekte gratis. - Probehefte stehen zur Ansicht zu Diensten.

= Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. =

Fort mit den Hosenträgern! Bertreter Juli IIII Den Dolenfulletill gefucht. Inr Anficht erhält jeder franco geg. Franco-Rückfog. 1 Gefund-heite-Spiralhosenhalter. Bequem, stets pass, ges. Daltg., feine Uchemnoth, t. Druck, t. Schweiß, t. Anops, Kr. 1,25. M Briefm. (8 St. A per Rachn.) S. Schwarz, Berlin S. 32, Neue Jacobstr. 9. (9020

# Mein neuer Sommer-Iteberzieher!\*)

Zum ersten Mal hatt' ich ihn an, Da jah mein Freund mich neibijch an Und iprach: Woher das Alcidungsstück? Der sitzt ja nobel, äußerst chie. Sin Fräulein, das vorüber ging And ihrem Schatz am Arme hing, Sie flüsterre: "Sich, o wie sein, Ich glaub', das muß Graf Hahn wohl sein!"

Ja, wer fieht diesen Palctot, Seufst: hatt ich solchen, war ich frohl" Dann frug mich meiner Freunde Schaar, Wie theuer mir bas Brachtftud mar, -Und schmunzelnd sagte ich darauf 12 Mart - ichr billig ift der Rauf! Wollt folden Ihr gum Feft erftehn,

Dier die Adresse: "Goldne Zehn!"

# Frühjahrs-Saison 1898.

Einsegnungs-Anzüge v.Mt. 5, 6, 71/2, 9, 10 Einseg.-Anz.w.n.Wig.gearb., , 12, 131/2, 15, 17, 20. Herreu-Anzüge, gur gearb., , , 9, 10, 12, 15, 17. 19, 21, 24, 28, 32. 81, 10, 111, 14,17. 191, 21, 23, 26, 29. Herren-Unz., ff. Nouveoutés " " Herren-Balet., in all. Farb. " " Berren-Balet., elegant verren-Hofen, fehrhaltbar "" 19'<sub>12</sub>, 2, 2'<sub>12</sub>, 3, 4. 5'<sub>12</sub>, 7, 9, 10, 12. 4, 6'<sub>12</sub>, 8, 10, 13. 8, 10, 11'<sub>12</sub>, 14, 16. 1'<sub>12</sub>, 3, 4, 5'<sub>14</sub>, 7. Berren-Sofen, hochfein " " Derren-Jadetts, 1-u. 2-reih. ""
Derren-Vläntel, folid ""
Kunben-Auzüge, all Façons, "

Grösste, billigste u. reellste Einkaufsquelle.

Sammtliche Garderoben find auch für die corpulenteften herren paffend am Lager.

Bestellungen nach Maass werden von unferem großen Stofflager vom einfachften bis zum feinften Benre unterBeitung bewährter Rrafte du

denkbar billigsten Preisen

ausgeführt.

(1933

Jür Kaffectrinker

ift vorzüglich schmack-

rein

sparfam -

der beste Kallee-Zusatz.

Dommerich&Co.

Wichtig für

herrichaftliche Hausfrauen

u.Dienstmädch.

find die vom Fröbel Dberlin-Berein zu Berlin herausge-

gebenen Bolfsschriften. Unfere Beftrebungen, ein gutes Ber-baltniß zwijchen Herrichaft und Dienerichaft wieder herzustellen,

find allgemein von höchfter Stelle nnertaunt. Wir empiehlen

deshalb die folgenden Schriften: 1. Katechismus für Haus-

mådohen 65 Pfg., 2. Anstands - Katechismus

50 Pfg., 3. Katechismus der Kochkunst 60 Pfg., 4. Katechismus für Kinder-

mädohen 40 Pfg., 5. Katechismus für Land-

6. Päppel - Katechismus

Die Schriften können von und direct gegen Rachnahme des Betrages oder gegen Ein-jendung von Briefmarken be-dogen werden. (9667

fran Erna Grauenhorst,

Vorsteherin der Hausmädchenfcule in Berlin,

Wilhelmstraße 10.

mägde 30 Pfg.,

30 Pfg.

Magdeburg. (6769

anregent

löslich

Anker-Cichorien

haft bekömmlich

nahrhafr

Breitgasse 10, Ecke Kohlengasse, parterre und 1. Etage.

\*) Rachdrud verboten.

Eirca 2000 Sachen in Caldien-Ahren in Gold und Gilber für

Herren und Damen, Rogulator - Uhron, Ilhrecten, Armbänder, Haleteten, Brochen, Chrringe, Medaillons, Manchettenkn., Shlips-nadeln, Kinge in Gold, Silber und Double fehr billig zu verkaufen (1896 Wildykannengasse 15

Leihanftalt.

100 Mark Belohnung

zahle ich, wenn mir nachgewiesen wird, dass ich bei Anferti-gung dieses Annoncen-

die ein-zigste und erste Harmonikafabrian Elecanz und Solidinat unübertroßenen Concert-Zug-Harmonikas mit den von mir neu erfundemen, zesetzlich geschützten Tasten. Bassen, Luft-Lappenfedern kosten mit 10 Tasten. 2 Rüssen, 3theilizen-tarken Doppelbälgen, Eckenscholen, Zuhaltern, vielen Nickelherblägen, Starker, orgestartiger Ansit, 35cm hoch in zewörig nur noch 5 Mrk., 2 chiörig nur noch 5 Mrk., 2 chiörig nur noch 5 Mrk., 4 chiörig. 4 chib Register Mrk., 4 chib rig. 4 chib Register Mrk., 12 chib rig. 6 chib Register Mrk., 12 chib rig. 6 chib rig. 10 mrk., 20 Mrk., 12 chib rig. 2 chib rig. 10 mrk., 20 Mrk., 12 chib rig. 2 chib rig. 10 mrk., 20 Mrk., 12 chib rig. 2 chib rig

Hermann Severing, Nevenrade

# Butter- u. Käse-Versand!

9 Pfd. ff. Cüftrahmtafelbutter franco M. 9,80. 9 Bfd. fetter Emmenthaler 

Schweizerfäse, schön gelocht, Apoth. Heinze Nohl., Langgt. 106. aanze und halbe Lacke a 65 vis Ap. Lewinsohn, Neugart. Apoth. Geisler in Oliva. (7740 gegen Nachnahme. Rahmbutter 5 bis 6 Etr. per

Woche abzugeben. L. Becherer, Mothere (Allgäu). (703

Gute Werdermilch zu haben (1850)

Tifchlergaffe Dr. 36.

Aux Radebeuler Lilicumilch = Scife v Bergmann & Co., Radebeul-

Dreedenifivorzgl. u.allbemährt zur Erlang. ein. zarten, weißen Sant u. eines jugendfrifchen, rof. Teint fom d. befte Geife geg. Sommeriproff. a St. 50 A bei: Apoth. Heinze Nchf., Langgt. 106. Arth. Willmann in Reufahrwaff.

# ff. Tafelbutter

hat noth an regelm., zahlungs. fähigen Abnehmer abzugeben. Dampfmolferei Gremblin bei Eubfan. (1868

# Gebr. Boguniewski,

im polnifchen Ronig.

empfehlen gum Umjuge in nur guten Qualitäten:

Engl. Tüll-Gardinen in crême und weiß,

Vitrages, Lambrequins,

Bettvorlagen,

in Germania, Arminster, Tapestrie und Belour, Sophakissen. Schlafdecken.

Steppdecken, Tischdecken. Gartendecken. Gummidecken, Tülldecken, Commodendecken. Bettdecken,

Höbelstoffe zu Sophabezügen in Rips, Crepes, Damast und Fantafiestoffen,

Möbel-Cretonnes. Möbel-Piqué und Croisé, Portièrenstoffe, Läuferstoffe, Jute-Gardinen.

Sämmtliche Bettwaaren, Matratzen, Keilkissen.

Böhmische Bettfedern

# Eine Zuckerin-Tablette

20 2 Pfennig ist so süss, dass der Süsswerth von

I Pfund Zucker nur 12 Pfennig

kostet. 1 Liter Kaffee zu versüssen kostet nur 1 Pfennig. (1953

Zu haben bei: A. Fast in Danzig, en gros Lager für Danzig, Umgegens und West-

Rich. Utz W. Machwitz Arnold Nahgel Machi. A. Winkelhausen R. Wischnewski A. Kurowski Paul Machwitz Carl Voigt Pranz Weissner Parlowski

in Danzig.

Otto Pegel und Reinh. Selke in Danzig-Schidlitz. General-Vertreter für Ost- und Westpreussen; Adolph Fast, Königsberg i. Pr.

# Färberei und Reinigung

WSPINDLER

von Damen- und Herren-Kleidern, Möbelstoffen jeder Art.

Wasch-Anstalt

für Tüll- und Muligardinen, echte Spitzen etc.

Reinigungs-Anstalt

für Gobelins, Smyrna-, Velours- und Brüsseler Teppiche.

Färberei und Wäscherei für Federn und Handschuhe.

Danzig, 19 I. Damm 19.

Annahmeftelle: in Langfuhr bei Anna Steobor, haupistraße 76a.



freiachjig "480,— in eleganter Ausstattung. Versandt sof. Telephon 370 31 Breist, u. alle Spec.frei. C. F. Roll'iche Bagenf.

Franco jedeBahnstation.! Gang großer maschin. Betrieb!





Berlin O., Polamartiftrafte 69/70. Jebe Schachtel muß nebenjieb. Schutymarfe D. R. G. M. 42469. trag. Auch in Drog. u.beff. Frif. Geich. &. hab. Alle ähnl. Praparate find Rachahm.

34 Goldschmiedegasse 34. Empfehle mein Lager in

Gold, Silber, Corallen, Granaten, Türkisen, Opalen, Alfenide und Uhren in großer Auswahl gut fehr billigen Breifen.

Trauringe, eigenes Fabrikat, in jeder Preislage.

Gold und Silber nehme frets gum höchften Werth in Bahlung.

Anothefer Ed. Tacht's Magenpillen, seit Jahrabotheter Lat. Lacht's Magenpilen, jet Judzehren von vielen Aerzten angewandt, werden als merreicht empfohlen bei: Magentrampf, Magentatarrh, Sinbluerbaltnung, Appetitlofigfeit und Körperschwäche, frankhaitem Aufitozen, Alutarmuth, Sämorrhvidalleiden und den sich daraus entwicklichen Krankheiten: Kopischwerz, Schwindels aufälle, Derzstopfen, Ervechen, nervose Verstimmung, Krenzschwerzen, allgemeine Viatrigkeit u. f. w.

Abotheter Tacht's Magenpillen find kein Geheinmittel, sie bestehen aus Concinin, Behlin je 1,0, Gotdichwesel 4.0, Clienopyd 5,0, Klosegraat 6.0, Extract aus gleichen Thetlen Balviane, Aigeltau und Kelkenvurzel, Pomerangen und Ankblättern, Kamtllen, Jesustenthee und Schäfgarbe, durch Undslehen und Eindampien bereitet genügende Dunntität zur Wilkenmasse zur Wilken som Ernstellen Bereits genügende Dunntität zur Wilkenmasse zur Wilken som eine Prois pro Schwoldel Mk. I.—

Räuflich in ben Apotheten; wo nicht gu erhalten, wende man fich an Apotheker Tacht in Zerbst.

Sede Schachtel trägt den geschlich Olyang Et. Touth

gejdugten Ramensjug:

Haupt-Depot für Danzig: Abler-Apotheke C. v. d. Lippe Nachfl. Georg Porsch.

Unentbehrlich für jeden Haushalt. Bitte senden Sie mir nochmals von ihren Magenpillen, ich finde sie in jedem Haushalt. Bei mir gehen sie nicht Kefersheim a. d. Nahe, 6. November 1897.

Magenleiden und Kopfschwindel. Ich theile Ihnen nun mit, daß mir Ihre Magenpillen bei meinem Magenleiben, Verstopfung und Schwindel sehr gut bestommen sind. Senden Sie umgehend zwei Schachteln.

Tübingen, ben 15. September 1897. Jac. Birk, Café und Reftaurant.

Bäder J. Albrecht.

Am 31. Märd Gewinnziehung von

1450 in der Serie gezogenen Brannschweiger 20 Thle. = Lovsen. Treffer & 165 000 — 15 000 — 9600 — 2c. Pläne gratis.

Serieloose hierau offerirt billigft

Oscar Lichtenberg, Bantgefchäft, Frankfurt a. M.

# fconfte Bafche auch ohne Rafenbleiche erzielen wollen, dann muffen Sie beim Eintauf ausdrucklich verlangen:

Schrauth's Washpulver

gemahlene Salmiat-Terpentinseife "Schupmarke Bergmannszeichen".

Garantirt unsohädlich.

Unftreitig bas Beste für Wäsche und Hausput.

1/3 Bfund. Badet 15 Bfg.

11cherall zu haben.

Generalbertretung für Westpreußen und EngrosLager



# Total-Alusverfauf



Ausverkaufs vollständig aufzulösen. (1274 Um vor Ablauf meines Miethsvertrages rasch und gänzlich geräumt zu haben, werde sämmtliche Ariftel

zu billigsten Preisen abgeben, hauptjächlich Rleiberftoffe aller Urt gu jedem nur annehmbaren Breife.

Langgaffe 67, Gingang Portechaifengaffe.

weltberühmt durch fast auf allen Ausstellungen prämiirte Tuche liefern wir zu hervorragend herren - Anzug - und Paletot - Stoffe von einfachst. bis feinsten in reeller Waare. Vorzügl. erstklassige Musterauswahl senden Jedem franco ohne Kaufzwang. Weit über 1000 ehrende Anerkennungsschreiben beweisen uns. tadellose Lieferung. Die Zahl der uns allein im Jahre 1897 durch uns geschmackvollen, gediegenen Tuche und billigen Preise erworbenen neuen Kunden per 1860 in Diese Zahl kann nicht angezweifelt werden. beträgt uns. seit 1898 bekannte und beliebte Specialität

Monopol - Cheviot uns. seit 1893 bekannte und beliebte Specialität wird in such wird in such designer und kosten 3 Mtr. zum gediegenen Anzuge 12 Mark. Zahlreiche Empfehlungen. Garantie für reine Wolle, echte Farbe. (6400 Wilkes & Cie., Tuehindustrie, Aachen No. 427. Man bittet genau zu adressiren



Rheinische Gasmotor en-Fabrik Mannheim. "Motor Benz" mit Glührehrzündung

stehender und liegender Construction für Gas- und Petroleu m-Ligroin. 4000 Mo tore mit

19 000 Pferdekräften abgeliefert. Anerkannt aussergewöhnlich niedriger Gas- und Benzin-verbrauch, daher se hr billig im Betrieb.

Im Interesse eines jeden Käu fers liegt es, unsere Prospecte kommen zu lassen. [17330 kommen zu lassen.

ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST kais. österr. und kön. ung. Hoflieferant.

# Saxlehners

Das mildeste, zuverlässigste, angenehmlte.

Käuflich in allen Apotheken und Mineralwasserhandlungen.



habe ich eine große Partie zurlichgesetzter Waaren aus affer Theilen meines Lagers zum (1760

Unsverkauf gestellt.

Diefe Waaren find gesondert in den hinteren Räumen meines Geschäftslocals ausgestellt und werden nicht erganzt.

Firma

genan

J. Koenenkamp, Langgaffe Rr. 15.

13 Rohlenmarkt 13 neben der Passage

empfiehlt in größter Auswahl Chemisetts, Kragen, Mauschetten, Shlipse, Hosenträger, Soken und Ericotagen.

außerbem empfehle einen großen Posten Corsetts

gu enorm billigen Preifen. Emil Plebuch

Gänsefedern 60 Pfg.

russfedern Hinns 2 Mt., böhmische Sänischalbaunen Ph. 2,50 Mt., russische Gänfedaunen Phu. 2,50 Mt., russische Gänfedaunen Phu. 3,50 Mt. bobmitche weiße Gänfedaunen Ph. 5,00 Mt. (von lehteren beden Sosian 3 bis 4 Hb., ann gogen Derotet bölig außreichen) verlender gegen Nachnahme (nicht unt 10 M.)



A. Wallrath Wwe.,

Bürsten-, Besen- und Binsel-Fabrik, Dangig, Breitgaffe 102, (Ede Prieftergaffe)

mpfiehlt zum bevorftehenden Umzuge ihr reich fortirtes Lager von fämmtlichen Bürftenwaaren für den Haushalt. (1692

Haarbesen, Handfeger, Schrubber, Scheuerbürsten in verschiedener Art, desgleichen Cylinderreiniger, Fassbürsten Wagenbürsten Kardätschen, Rehleder, Kardätschen, Rehleder, Schwämme u. s. w. Fussmatten von Cocos- u. Rohrgeflecht. Gitter u. Velourmatten in grosserAuswahl. Piassava- und Reisstroh-waaren, grosses Lager von Kopf-, Haar- und Taschen-bürsten, Frisir-, Taschen-und Staub-Kämme. Alle andern Arten von Bürsten und Pinseln halte ich stets in reichhaltiger Auswahl zu bill. Preisen auf Lager,

Die Selbsthilfe,

praktischer Nathgeber für alle iene, die die den ben üblen Folgen frühzeitiger Berirrungen leiden. Nührtch auch für jeden, der an Angstgesigh, Wartisteit, Meroenschwäde u. Berdauungstörungen leider; seiner reichkaltigen Belebrung verdanken jährlich viele Tausende ihre volle Genubheit. Vreis Aust (in Briefmarken). Und Krenst. homödpath, Wien, Giselastr. E.

hochsein im Geschmack

offerirt per Schod incl. Faß - 1,60

Alfred Schilling, Kohlenmarkt 13, neben der Paffage. (1782 Gurten-Berfand, Culm a. 29. \*\*\*\*

Bursehen-Anzüge

0



neutsche Herren-Moden-

Danzig.

**Fertige Confection** 

in tabellojer Bafform.

Elegante Maakanfertigung.

Streng feste Preise.







Vorzüge unserer Confection:

Rod-Anzüge

Cadellofer Sit. Sauberfte Abarbeitung. haltbarkeit der Stoffe und Juthaten.

Kohlenmarkt Nr. 22.



Knaben-Anzüge Geschäfts - Principien:

> Perkanf zu billigen, freng feften Dreifen.

Conlantefte Bedienung.

Jeder Gegenstand trägt in dentlichen Zahlen den festen Perkaufspreis und ift somit Uebervortheilung vollständig ausgeschlossen.

Mängel, welche sich im Tragen unserer Confection herausstellen, beseitigen wir jederzeit kostenfrei.

# Deutsche Herren-Moden

Juh.: Ewald Exiner,

amzici,

vis-à-vis der Hauptwache.

# Theodor Wagner,

Danzig, Breitgasse 14.

Färberei und Reinigung allerDamen.u.Herren-Garderoben.

Waschanstalt für Gardinen jeder Art, Tischläufer, Seiden- und Garnstickerei etc.

Reinigungsanstalt für Möbelstoffe, Portièren, Vorhänge etc., in Baumwolle, Wolle und Seide, Teppiche in Smyrna, Velours und Brüssel.

Imprägnirung sämmtlicher Garderoben und anderer Gegenstände etc.

Wasserdicht und feuersicher.

\*\*\*\*\*\*\* Meine Budhinderei nach vorzüglich bewährt. System besinder sich jetzt (1872 baut G. Jahn, Paul Wodzack. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ringöfen

Vorft. Graben 63, 1. Biegeleibesitzer und Ingenseur, in Erfurt.

# Gardinen

in neuer, banerhafter Waare, Gardinen - Stangen, Gardinen - Rosetten, Gardinenhalter u. -Ketten, Portierenstangen à 3,50, wollene Portidrenftoffe, per Meter von 0.60 M. an, Möbelstoffe, Möbelcreps, Möbelcattune, Gummidecken.

29 fanggaffe 29.

Refte und ältere Mufter von Gardinen und Portierenftoffen bebentend unter Breis.

Um mit meinem großen Vorrath zu räumen, empfehle ich hochfeinen Grog = Rum, pro Flasche incl. Glas 1,00 M, früher 1,25 M, pro Liter 1,20 M, früher 1,60 M,

pro Flasche incl. Glas 1,40, früher 1,75 M, pro Str. 2,00 M Carl Köhn,

Borftabt. Graben 45, Gde Melzergaffe. (1375

hierdurch theilen wir unferen geehrten Consumenten mit, bag die

# Deutsche Gasglühlicht-Actiengesellschaft in Berlin die Preise der echten Auerfabrikate herabaesekt

hat. In Folge bessen können wir von heute ab liefern :

Complete C. Brenner zum Preise von Mk. 3,00 per Stück. Gluhkörper " " 75 Pfg. "

Die echten Auerfabrikate, welche die anerkannt besten sind, dürsten sich bet ben billigen Preisen dem Publicum im eigenen Interesse zur Anschaffung empsehlen. Für die geehrten Abonnenten haben wir die Preise ebenfalls herabgesetzt, und beträgt jest die Wonarsgebühr 50 A, der Preis pro Glünkörper 20 A. Danzig, den 1. April 1898.

Bureau für Gasglühlicht,

Hundegaffe 126, II. Einzige Bertretung der echren Fabrifate Patent Auer in Danzig. Telephon Nr. 415.



1908)

Bad Polzin Endstation ver Eisenbahn SchivelbeinBolzin, sehr starte Mineraquellen und
Moorbäder, kohlensaure Stahle Soulbäder nach Lipperts und
Ouaglio's Methode, Massage auch nach Thure Brandt. Außerordentliche Eriolge bei Rheumatismus, acuter Gicht, Nervenbezugeau. f. und Frauenleiden. Friedrich-Bilhelmsbad, Marienbad, Johannis bab, Kaiserbad, Kuchaus. 5 Aerzte. Saison vom 1. Mai bis 30. September, im Kaiserbade auch Winters. Billige Preise. Behörth, Vertr. ges. Cat. gratis. Ausfunst Badeverwaltung in Polzin, "Tourisi" und Carl Riesels Reisecomtoir in Berlin.

Gr. Rothe Pracht-Bettten. Rurge Beit mahr. ber Leips. Audftellung theilm. verliehen gem.,veri. Ober-, Unterbett u. Riffen, mir weich. Bettf. gefüllt, 3ui. 121/, & Brachtv. Sotelbetten nur 171/2 M. Br. roth-rofa Herrichaftsbetten nur 221/2 M. Ueber 15000 Familien haben m. Betten im Gebrauch. Eleg. Preislifte gratis. Nicht= paff.zahleBetrag retour. (5941

A. Kirschberg, Leipzig. Blücherstraße 12.



Bezugsau, f. erstel. Fahreräder u. Zu-

# Mr. 78. 4. Beilage der "Danziger Neueste Nachrichten" Sonnabend 2. April

Um die Grde.

Reifebriefe von Baul Lindenberg.

Deutschland und Siam. Des Königs Impachien für Deutschland. — Deutsche in Bangkok. — Sin Canalnet für Siam. — Bom stamelischen Volk und Land. — Der König. — Was Siam notif thut.

Eng sind Deutschlands handelspolitische Jnteressen mit Ostasien verknüpit, und besonders Siam, dieses zukunstsreiche Land, welches erst im Erschlossenwerden begriffen ist, dürste durch immer engere und wichtigere Sandelsbegiehungen mit unferem Baterlande verbunden werden. Mit inniger Freude fann ich berichten, baß der deutsche Ginflug bier ein großer und im Bachien begriffener ist. Aus seinen Sympatmeen für Demichtand macht der König kein Hehl; als ihm bei seiner Ankunst hier die neuen diplomatischen Vertreter vorgesellt wurden und die Reihe an unjeren erft vor Aurzem auf seinen hiesigen Posten berusenen Gesandten kam, meinte er sofort: "D, wir kennen uns schon, das ist mein Freund," und als derHerrscher beim Fest in der Garde-Kaierne noch zu später Nachtzeit verschiedene Diplomaten um sich versammelte, da sprach er satt eine balbe Tind eine halbe Stunde mit unferem liebensmurdigen, allen Deutichen hier so schnell sympathisch gewordenen Minister-Residenten, ihm berichtend, wie sehr ihm der Aufenthalt in Deutschland gefalten, welch' freundliche Ausnahme er deselhst gesinden, mat webb er ist ihreres. Aufnahme er baselbst gefunden, wie wohl er sich überall

in unferer Beimath gefühlt. Es leben jest bier etwa fiebzig Deutsche, gu benen ich auch mehrere Defterreicherrechne; wie fie aus ben verfciedenften Provingen und Sandern tommen, fo fie auch in den verschiedenften Berufsarien beschäftigt, und zwar alle, wenn wir von den Jüngeren Kaufleuten absehen, in hervorragenden Srellungen, und alle von den Siamesen ob ihrer Tüchtigkeit geschätzt. Die Verwaltung der Eisenbahn ift ganz deutsch: ein Bertiner, Baurath Bethge, der in seinem sovialen Wesen nicht seine Geburtsstadt verleugnet, sieht an der Spize. Die englische Geselichaft, melde den Nach den Verleugnen, mußte icaft, welche den Bau der Buhn unternommen, mußte zurudtreten, beutiche Köpfe und hande förderten in überraschene furzer Zeit das gänzlich verfahrene Wert und zwar unter Ersparung gang wefentlicher Simmen. Die Post ift völlig nach beutschem Muster eingerichtet; Ind zwar unter Ersparung ganz wesenstigter. Die Post ist völlig nach deutschem Muster eingerichtet; neben einem siamcsischen Generaldirector, der in Deutschland, und zwar in Leipzig, sein Erawen als Postsecretär abgelegt, sieht in völlig seldsisändiger Stellung als Nathgeber\*) ein höherer deutscher Postse dem als Nathgeber\*) ein höherer deutscher Postse dem Erstellung als Nathgeber\*) ein höherer deutscher Postse dem Erstellung als Nathgeber\*) ein höherer deutscher Postse die großen Erstellung wohl in erster Linie die großen Erstelle der Post, ihr guter und sich großen Erstelle der Post, ihr guter und sicherer Betrieb, ihre praktischen Einrichtungen zc. zu danken sind. Wie nüglich ein einzelner Deutscher auch in anderer Hinficht seinem Baterlande sein kann, dassier, keben, kanten in siamcsischen Diensten sieht, ein nachahmenswerthes Beispiel! Briestäten, Kapier, Feder, Timte, Rlebmaterial, Bindsaben, selbst die zur demnächstigen Einsützung bestimmten neuen Briesmarken stammen Einsützung bestimmten neuen Briesmarken stammen Einsützung bestimmten von direct wie indirect für unsere beimischen Zudustrieen. In dem zweiten Postamt Bangsot's ist ein anderer höherer deutscher Postbeamter, Namens Jung, ein Dresdner, klindig, Namens Jung, ein Dresdner, thätig. In beutichen Sänden befinden sich mehrere der

größten Handelkhäuser, deren Firmen — ich nenne hier nur A. Markwald u. Co., Windsor u. Co. (Chr. Brodmann), A. B. Schmidt u. Co. und B. Grimm u. Co. — im gesammten Often bekaunt find; ein auch fünftlerisch febr begabter Architett, ein Baper, R. Sandreczti, erbaut das Palais für den Kronpringen, ein aus Stralfund frammender Goldichmied, Grählert, fertigt die schönsten Gold- und Silberarbeiten in altsiamesischem Stil und bildet in seinem Atelier tüchtige jüngere Kräfte heran. Dann sinden wir noch Deutsche als Ingenieure, Baumeister, Apotheter, Schiffs capitane, Photographen 2c. Erfreulicherweise herricht ein guter Corpsgeist unter unseren Landsleuten, er finder beredten Ausdrud in bem beutschen Club, beffen neues schönes heim, um welches alle Ausländer bie Deutschen beneiden, ich schon früher hervorgehoben. Bichtigkeit ift die Errichtung von Schulen und dann Echt vaterländische Gestunung wird in biesem Elub bie Schaffung eines tüchtigen heeres, um etwaigen

gepflegt, und die in dem Kreife feiner Angehörigen, hochgebildeter liebensmürdiger, anregender Menichen, verlebten gablreichen Stunden ablen zu ben ichonften Erinnerungen bes Schreibers an feinen hiefigen Aufenthalt.

Etwas näher muß ich doch noch auf das Wert eines Deutich-Defterreichers, bes aus Bien gebürtigen Ermin Müller, eingeben, ein Bert, das für die materielle Zukunft Siams von wichtigster Bedeutung sein wird. Der Boden des Landes ist sehr ertragsfähig, aber nur zum kleinsten Theile ist er bebaut; zahllose Quadratmeilen Gebiete liegen brach da, von Prairiegras und Dichungeln bedeckt, als einzige Bewohner die Geerden wilder Eiephanten. Ginzig des Wassers bedürfen diese Strecken, um einen freichen Ertrag zu liefern, und Herr Müller arbeitete vor mehreren Jahren den Plan zu einem Canalnege aus, welches, wenn es vollständig verwirklicht sein wird, Siam's Finanzkraft um das Zehnsache steigern dürfte. Mit zietbewußter Ent-ichlossenheit und zäher Energie wußte der Genannte alle Schwierigkeiten — und es gab deren wahrlich nicht wenige — zu überwinden, und seiner unermiblichen Thaikraft ist es zuzuschreiben, wenn heute, vier Jahre nach der Genehmigung zum Beginn der Arbeiten, in geringer Entfernung von Bangtot fich ichon eine ganze Ungahl Canale entlangzieht, deren hauptfächlichfter in einer Ausdehnung von sechzig Kilometern (und einer Breite von jechzenn wie einer Tieje von vier Metern) wei ber größten Gluffe, den Menam mit bem giafonfajot, verbindet, und von ihm aus fich fechzehn statontajot, detroinet, und dont tim tits jud jedzejn fleinere Canale abzweigen. Wo noch vor ein paar Jahren Wildnis war, da keben heute 40 000 Menjchen, und in abzehdarer Zeit wird das von ihnen jezt bewohnte und bebaute Cediet soviel Reis abwerfen, wie gegenwärtig ganz Staut! Dreihundert Kilometer der Canale sind ishom ferng, 1500 Kilometer sollen im Ganzen gehaut werden. Tag und Nacht arbeitet die in Deutschland gesertigte und unter der Aufsicht eines Deutschen, eines Lübeckers, stehende Trocken-Bagger-Maschine, welche in zehn Stunden 2000 Kubikmeter Grbe auswerfen fann. Es war einer der feltsamften Anblide für mich, bieses rieftge, fauchende Eisen-ungethüm inmitten der Wildniff schaffen zu sehen, beutsche Laute zu vernehmen und den Eindruck zu gewinnen, daß hier ein wahrhaft großartiges zufunklöeiches Wert im Entstehen begriffen ift, welches dem jumpathijden Land und Bolf von ungeheurem Rugen fein wird.

Dem inmpathischen Land und Bolt — es ist ein abgebrauchtes Wort, und boch finde ich kein bessers und tressenderes. Wer auch nur das geringste Interesse für eine eigenartige Bevölkerung und für ein And hat, das des Neuen und Originellen so viel bietet, der muß mit Sympathie für Siam erfüllt werden. Diejer Menschenichlag ift zu feinem großen Theile noch ein unverdorbener, der sicher unter guter Leitung und bei tüchtigem Beispiel Gutes und Tüchtiges leiften wird. Die angeborene Trägheit muß zuerst überwunden und zu ihrer Bekämpfung das Bedüriniß nach besseren Dafeins-Bedingungen erwedt werden; im Innern des Landes leben ja noch viele Hunderttaufende im halben Naturzustande: eine Hürte mit ein paar Matten, einige Aleiderseigen, etwas Keis und getrocknete Fische genügen zur Befriedigung ber Erstenz. Der stamestiche Charakter enthält aber Bieles, was zu der Erwartung berechtigt, daß dies Bolf einer besieren Bestimmung würdig ift. Im Allgemeinen ist der Siamese rechtschaffen, freiheitsliebend und ehrenhaft; ein unverdientes Scheltwort, gar ein Schlag verlegen ihn tief und tonnen ihn veranlaffen, fofort die Arbeit niederzulegen, auch menn er ben größten Schaben badurch hat. Bon ber Rachsucht des Malagen und ber Berichlagenheit des Indiers ift der Siameje frei, ber gangen Ration

hafter noch viel Kindliches und Frohjinniges an, Minfit und Gesang bilden die liebste Beschäftigung neben, leider, Spiel und Tändelei. Aber nach den Urcheilen Jener, die viele Jahre hier leben, ist der Stamese erziehungsfähig, nur nuch man wünschen, daß bald energische Anstrengungen nach dieser Richtung hin gemacht werden. Der Köuig hat eine bessere Gesetzgebung und eine gerechtere Ber-theilung der Lasten versprochen, das ist viel, wenn es ausgesührt wird, aber mindestens von der gleichen

frangöflichen ober englischen Gelüften vorzubeugen. Dit dem Schulwefen hapert's volltommen, neuerding hat man für die Gohne und Tochter ber hohen Beamten einzelne Unterrichtsanftalten, aber in ungenügender Beife, eröffnet. Die Kinder des unteren Bolfes aber find einzig auf die Erziehung burch die Priefter

angewiefe Der König ist von dem besten Billen und Bunsche beseelt, sein Volk zu heben und glücklich zu machen. Das übereinstimmende Urtheil der Europäer geht daßin, daß der König gut und tlug ist, von den edeliten Abnichten erfüllt; aber eine Sof- und Beamten-Clique durchfreugt häufig feine Anordnungen oder läßt feine Berordnungen nur halb zur Ansführung gelangen; während eine ganze Anzahl der Prinzen dem König nacheifert und sich die größte Mühe giebt, in den verschiedenen Berwaltungkzweigen europäische Ordnung einzusühren und Ales nach europäischem Vorbilde zu leiten, geben fich andere Große und Edle ber orientalischen Gleichgittigfeit und dem Schlaraffenleben hin, oder, was noch weit schlimmer ift, fie treten im Geheimen feindlich gegen alles Europäische auf und intriguiren gegen Personen und Sachen, wo und wie es ihnen nur möglich ift. Daß das Ewig-Beibliche und die Sucht nach mühelosem Erwert hierbei

bebeutend mitspielen, darf nicht unerwähnt bleiben. Siam hat keine Zeit mit der Erfüllung seiner Eulturaufgaben zu verlieren, es besitzt bose Nachbarn, die verlangend nach dem Lande ausichauen. "Ich will Europa besuchen und es kennen lernen, damit ich nicht mehr hintergangen werden kann mit allerhand Borspiegelungen: "so und so wirds in Europa gemacht", und nachher ist" micht wahr" — das ist eine verbürgte Aleußerung des Königs. Möchte er nur mit seinem Beispiele ihniträftig vorangeben, bann wird der Erfolg nicht ausbleiben, und möchte fich bald umgekehrt das Wort erfüllen: "Saure Tage, frone Fefte", b. h. möchten nach den oruntenden Festlichkeiten nun arbeitund förberjame Tage fommen — Jeder, ber ehrlich mit Siam meint, wünicht bies von Herzen!

# Himmelserscheinungen im Monat April.

(Dachbrud verbsten.) Stände die Sonne im Mittelpuntte ber Erdbahn wein diese letztere freissörmig wäre, so würde sie uns zu allen Zeiten gleich groß erscheinen, sie würde siemer zu derselben Uhrzeit (12 Uhr O Min. O Sec. Ortszeit) im Meridian stehen, und die von ihr der Erde ins-gesammt gespendete Wärme wäre theoretisch alle Tage dieselbe. Nun steht sie aber neben dem Mittelpunkt der als freissormig gedachten Erdbahn, genauer in einem Brennpunkt des eine Ellipse beschreibenden Erdenrundlaufs. Die Folge davon ist eine beständige Lenderung der im Borstehenden als sonst fest de-zeichneren Größen. Die Entfernung der Sonne ändert sich stündlich, damit auch ihr scheinbarer Durchmeffer, und gerade um 12 Uhr fteht fie nur an 4 Tagen bes Jahres im Meridian. Der April zeichnet fich nun in der beiprochenen Sinficht in doppelter Beife aus, einmal nämlich fallt in ihn einer jener vier Jahrestage, an benen die Sonne gerade um 12 Uhr Ortszeit die Südlinie passirt, und dann nimmt in ihm die Erde einen Abstand von der Sonne ein, welcher gleich ift bem Mittel aus allen einzelnen Jahres: abständen, alfo die Entfernung, welche genannt gu werden pflegt, wenn man furger Sand fragt: Wie weit steht die Erde von der Sonne ab. Dieses Mittelmaaß beträgt 149 000 000 Kilometer und wird erreicht am 1. April 9 Uhr Abends, aber über eine Million Kilometer wächst der Abstand bis gum Monatsschluß, jo daß er am Mittag des 30. April schon 150 174 700 Kilometer ausmacht.

Der April murde befanntlich unter Rarl bem Großen Ditermonat benannt; es burfte nun viele Lefer intereffiren, bie Berechnung jedes Ofterfestes von 1800

gebraucht man zwei ganze Zahlen m und n, deren Werthe für 1800 bis 1899 m = 23, n = 4, für 1900 bis 1999 m = 24, n = 5 find, und berechnet damit weiter m + 192, theilt diese Summe durch 30 und nennt den Reft d; endlich summirt man n + 2b + 4c + 6d, theilt durch 7 und nennt den Rest e; alsbann trifft ber Ofterfonning auf ben (22 + d + e )ten Marg ober, wenn bies 31 überfteigt, auf ben (d + e + 9)ten April. Diese Berechnung ist eine arithmetische Folgerung der Meton'ichen Regel. Der Dt ond zeigt fich in feinen verschiebenen Licht-

geftalten gu nachbenannten mitteleuropäischen Beiten. Es ift Bollmond am 6. April 10 Uhr 20 Min. Abends, Es if Bolimono am 6. April 10 thr 20 Min. Abends, Legies Bierrel am 18. April 3 Uhr 28 Minuten Nach-mitags, Keumond am 20. April 11 Uhr 21 Minuten Abends und Erstes Biertel am 29. April 3 Uhr 5. Minuten früh. In Erdnähe sieht der Mond am 9. April 11 Uhr Abends, wo uns von ihm nur 365 770 Kilometer trennen, bagegen wächst seine Erdferne auf 405 150 Kilometer am 25. April 8 Uhr Abends. Zur Zeit bes Bollmondes erhebt er sich nicht jehr hoch am himmel, jeine geringsie Erhebung im Meribian hat er aver erst am 11. gegen 4 Uhr Morgens; sehr hach steigt er am 24. April am Himmel empor. Beim Anfang des Monats icheint er jast ichon die ganze Nacht; etwa eine Stunde vor Eintritt der Morgen-dämmerung geht er am 1. unter. Diese Zeitspanne wird nun täglich geringer, und am 8. früh scheint der Mond is Sonnenaufgang, geht aber am Abend erft faft brei Stunden nach Sonnenuntergang auf. In der Nacht vom 10. zum 11. beginnt er erst nach Mitternacht zu scheinen, und am 22. April geht er mit der Sonne zu-sammen auf. Da er aber sehr viel nördlicher als diese aufgeht, bleibt er auch länger über bem Sorizonte und geht baher am Abend erft 21/2 Stunden nach ihr unter, 24. scheint er bis Mitternacht und am 30. bis

21/2 Stunde vor Sonnenaufgang. Die Planeten icheinen diesmal wieder vollzählig, wenn auch nicht alle ben ganzen Monat. Merkur ift Abendstern und als solcher als kleiner, silberglänzender Stern furz nach Sonnenuntergang etwas rechts vom Orie desselben zu sehen. Seine Beobachtung nach dem 15. muß aber als schwierig bezeichnet werden. In dieser Zeit, vom 1. bis 15. April, nähert er sich der Erde von 166 900 800 auf 115 029 300 km. Benus ist ebenfalls Abendstern und geht gleichjalls rechts von ber Sonne unter. Zhre Sichtbarteit wächst tangfam um ½ Stunde bis auf ½ Stunde, wobei sie ihre Ent-sernung von 250 180 600 auf 238 640 000 Kilo-meter herabmindert. Gegen Ende des Monats fiellt sich auch Mars wieder ein. Früh vor Sonnenaufgang suche man ihn dann wenig rechts vom Osepunkte, wo er bis zum Anbruch der Morgen-dämmerung etwa ½ Stunde lang zu sehen ist. Die Erde nähert sich ihm vom 20. bis 30. April um reichlich 5 Millionen Kilometer, nämlich von 305 155 600 auf 299 930 000 Kilometer. Jupiter ist die ganze Nacht hindurch gut zu sehen und im Sternbilde der Jungfrau fehr leicht zu finden. Er geht fast genau im Often auf, d. h. er bewegt sich nahezu im Aequator, sieht aber bei Anbruch der Racht schon mäßig hoch im Südosten. Saturn geht zwischen 12 und 10 Uhr Nachts im Südosten auf, erhebt sich nicht sehr hoch am Himmel,

ift aber bis gur Morgenbammerung gu feben. Er ver-anbert feinen Stand gegen ben im Mars faft gar nicht. Dagegen fommt er ber Erbe naher, mahrend bes Monnis von 1412981 000 bis auf 1 861 918 000 Kilometer. Der Figfternhimmel bietet vom 9, bis 12. April das Schauspiel häufigerer Sternschnuppen, die Lyriben genannt, weil fie aus bem Sternbilbe ber Leper herautommen icheinen. Diefes Sternbild fteht in jenen Tagen um Mitternacht gerade am Ofthimmel, aus gezeichnet burch die hellglangende Wega; unterhalb, dicht am Horizont erkennen wir den Adler mit Atair, nordöstlich von beiden den Schwan mit Deneb. Am südöstlichen Horizont ist eben noch Antares im Skorpion ju ertennen, in mittlever Sohe im Guden Bootes mit interessiven, die Berechnung scoes Ostersestes von 1800 zu erkennen, in mitterer Hobe im Suden Isoles mit bis 1999 selbst aussithen zu können. Es geschieht dies Arcturus und nöcher dem Horizonte Spica in der nach der Gaußischen Ostersontel sehr einfach. Man zungfrau. Am Zenich steht der große Bär, Requlus im Löwen if schon die nach Westen vorgeschritten, und im Westnordwesten geht Procyon im kleinen die des diesen seinen der der Keike nach mit den der der Keiken der Keiken der Gaußen der Keiken der Ke

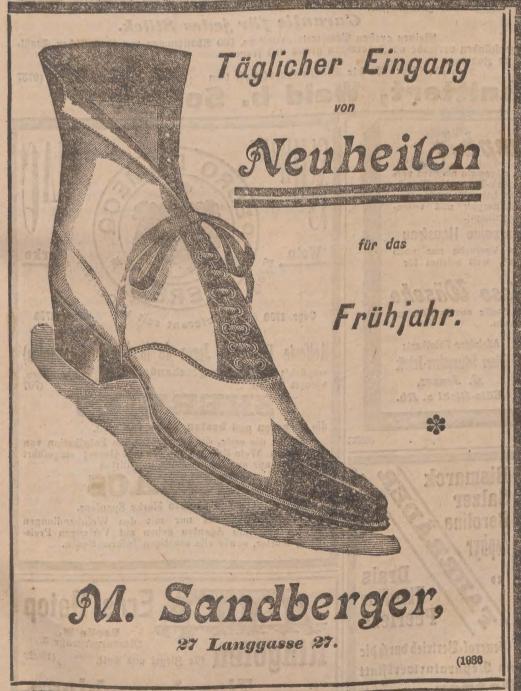

Achtung! Zum bevorstehenden Umjuge 55 empsiehlt seine gr. und 1. Möbelwagen Tijdlermeister O. Teschner Bätergasse 8. Auf Wunsch personl. Leitung, sowie d. Garantie sür jed. Schad



# Nebenstellen

Annahme von Spar-Einlagen auf Sparkaffen-Quittungsbücher

in folgenden Gefchäften:

Herrn George Gronau, Altstädtischen Graben Rr. 69/70, Herrn Friedrich Helfer, Neufahrwasser, Weichselstraße Rr. 13,

Anlegeplat der Dampfer "Weichsel", Firma Gustav Ehrke Nachfl., Inhaberin Fräul. A. Gutzke, Langfuhr, Hauptstraße Nr. 18.

Danziger Sparkaffen=Action=Verein.

Die Direction. E. Rodenacker. Otto Steffens.

getten 11½ Mark Dberbett u. 2 Kiffen) mit prima Barsent roth, bunt ober rosa gesteit u. einen, gereinigten gebern gefillt. Obersett 3 m lang 130 cm breit. in besseren Dualiäten Nk 15,—19,—. guten Halbdaunen "15,—25,— feinen Daumen "28,—36,— and geg. Nachn. Berbad. gratis. Blifte toftenfret. Umtaulm gestattet. Otto Schmidt & Co., Köln a. Rh.



# raurige Thatsache

m Serson liegt, leve embedings das ned er-schiesens teltgemätte guch "Die Drauben der Familienisaten, Anhungssorgen und des Ungliche in der She, Rathachläge und An-nabn matifischen Mitternen Bergtieren der on". Menscheafrandlish, bochisteressat belehrend ihr Rheisate Jeden Stande Seiten etark. Preis auf 20 Pf. wenn Si desen gewinschi id Pfg. mehrfn. in Marken J. Zaraba & Co., Hamburg.



remier

H. Albrecht. Reugarter Thor. Fabrik mitDampfbetrieb für schmiedeeiferne

Grabgitter Erenze. Grabgitter, fertige Gitter

sowie neue Muster stehen zur gefälligen Anficht. (8836 Billige zurückgesette

Schuhwaaren. Berren-Gamasch. v. 4-M. Herrenderten die von 3 M. Nännerstrücklich von 3 M. Nännerstrücklich 2,50 M. Herrenhausichne 2 M. Herrenfläschuhe mit Bedersohlen M. Damenstief. 2,75, Damenhausich.m.Schleif.i.Leder 2,75 M, marme Damenhausschuhe mit Leder-Sohl. u.Abjäh. 1,25.M. Damenfilzichuhe mitledersohlen 90 A, gr. Anabenftiefel 2,50 M., fl. Stulpftiefel 2,25 M., Kinderknöpfftiefel 2 M, hohe Kinderschnürich. 1,75 M, Kinderhausich.mitLeder-

sohlen u. Absätzen 70 A, Kinder-Bildschuhe 50 A, Kinder-Fild-Pantoffeln 10 A. (1584 Jopengaffe Nr. 6. Alchtung. [1572 Man fragt sich immer, wo kauft

man gute und billige Schuhe und Stiefel gum Fefte ein? Nur 100 Altst. Graben 100. Bitte die Hausnummer zu beacht.

apeten Versand. Grossartige Auswahl. Musterkarten franke. Pressan-gabe erwünscht Vertret. z. Ver-kauf nach Musterkarten gesucht. Höchste Provision. Man verlange bei Bedarf für alle e man anderswe kauft, Muster von

Val. Minge, Bromberg. Möbel- u. Tafelwagen, Spazierfuhrwert ift stets billig zu haben bei L.Solko, Langgarten 51. (8858 a colectical colectica Danzig, den 1. April 1898.

Hiermit bringen wir zur öffentlichen Kenntnissenahme, daß auf Erund freundschaftlichen Ucberseinkommens die unter der Firma "R. Friedland, Bauichtofferei und Fabrik für Eisenconstructionen und Kunstichmiedearbeiten" bestehende Handelsgesellschaft

am heunigen Tage aufgelöst wird.
Gleichzeitig sindet eine Trennung des bisherigen Geschäftes in der Weise statt, daß die Betriebsstänten Voggenpfuhl 81 und Langgarten 101 nunmehr unter dem Namen und auf eigene Rechuung eines

jeden der Aamen und auf eigene Rechung eines jeden der Unterzeichneten gesührt werden.
Für das unserer bisherigen Firma in so reichem Maße geschenkte Wohlwollen sagen wir hiermit unseren aufrichtigen Dank und bitten, dasselbe auch den nunmehrigen neuen Geschäften wohlgeneigtest zuwenden zu wollen.

Hochachtungsvoll **B. Adler,** Ingenieur, Fabrik für Eifenconstructionen u. Kunstschmiedenrbeiten, Langgarten 101.

Th. Pade, Schlossermeister, Berlstatt für Bau- und Kunstichlosserei, Boggenpinhl 81.



Vertreter für Danzig und Umgebung:

Herm. Kling in Danzig.

Elisabeth Schubert,

Langfuhr, Hauptstraße 58 vis.4-vis der Bahnhosstraße.

Papier=, Schreib= und Comtoir= Utenfilien-Handlung

empfiehlt in geschmadvoller Ausmahl:

Bofifarten-, Photographie-, Poesie-, Oblaten-, Briefmarken-Albums und Tagebücher. Originelle Tisch- n. Menufarten, Portemonnaies, Trefores, Eigarren-, Bisiten- und Schultaschen. Musit- und 998) Schreibmappen.

Abonnement auf Mode-Unterhaltungeblätter und Franeuzeitungen.

Borrath bon fammtlichen Schulbebarfe-Artikeln. Gröfte Answahl in Anfichtspoftfarten.



Kräuter-Thee, Russ. Knöterich (Polygonumavic.) Istein vorzügliches Hausmittel bei allen Erkrankungen der Luftwege. Dieses durch seine wirksamen Eigenschaften bekannte Krautgedeiht in einzeinen Districten Russlands, wo es eine Höhe bis zu i Meter erreicht, sicht zu verwechseln mit dem in Deutschland wachsenden Knöterich. Wer daher an Phthisis, Luftröhren: (Bronchial) Katarrh, Lungenspitzen-Affectionen, Kehlkopfleiden, Asthma, Atkenmoth, Brustbeklemmung, Hussen, Lebertkeit, Buthussten etc. etc. leidet, namentlich aber dezienige, welcher des Keim zu Lungenschwindentcht in alch vermutet, verlange und bereite sich den Absud dieses Kräuterthees, welcher ech tin Packeten a. I. Mark bei Ernst Weidermann, Liebenahung a. Harz. erhältlich ist. Brochures mit ärzlichen Aeusserungen und Attesten gratis. (16465

# d. Kaer, Danzig, Specialhaus für Dessere Herren- und Knaben-Bekleidung

Frühjahrs- u. Sommer-Saison

gu nachstehenden billigen Breifen? Herren-Jacket-Anzüge

in glatt und gemusterrem Zwirnstoff, haltbar für Werktag, von 9,50 bis 11,50 Wark.

Herren-Jacket-Anzüge in blau, braun und schwarz Cheviot, 1- und 2-reihig, von 11,00 bis 14,00 Mark.

aus gutem haltbarem Budikin, in Melangen und anderen fconen Farben, von 15,00 bis 18,00 Mark. Herren-Jacket-Anzüge

Herren-Jacket-Anzüge

in Kammgarn, Diagonal und Corffcrew blan, braun, schwarz, gute Verarbeitung und gute Futtersachen, von 19.00 bis 30,00 Mark. Herren-Rock- und Gehrock-Anzüge

in Tuch, Satin und Kammgarn, mit besten Zuchaten, von 22,50 bis 38,00 Mark.

genau zu achten.

Frühjahrs- u. Sommer-Paletots elegante Neuheiten und tragechte Farben von 10,00 bis 30,00 Mark.

Einsegnungs-Anzüge in Tuch, Satin, Belour und Kammgarn, sehr große Aus-wahl, von 9.00 bis 21,00 Mark.

Jünglings-Anzüge gediegene moderne Stoffe in den schönsten Farben, von 6,00 bis 15,00 Mark.

Knaben-Anzüge ganz enormes Lager in nur letten Neuheiten, von 2,25 bis 12,00 Mark.

**Einzelne Stoff-Jackets** in glatten und gemufterten Stoffen, von 5,50 bis 10,00 Mart.

Sonntags-Beinkleider feine Qualitäten in fehr geschmadvollen Muftern, von 3.00 bis 15,00 Mart.

Werktags-Beinkleider in Zwirnstoff und Leder, von 1,25 bis 3,00 Mart.

Grosses Lager in- und ausländischer Stoffe

zur Anfertigung eleganter Garderoben nach Maaß, unter Garantie tadellosen Siges bei Berwendung bester Zuthaten und billigster Breisberechnung. Nicht ganz correct sissende Sachen werden bereitwilligst zurückgenommen. Reparaturen werden zum Selbitfostenpreise berechnet. Fliden für jeden Aunden gratis. Um jeder Täuschung vorzubeugen, bitte auf Firma und Hausnummer

Rohlenmarkt 34, neben bem Stadttheater,

# Man prüfe meine Waare gegen die jeder Concurrenz.

Um Jebermann Gelegenheit zu geben, mit meinen befannten Solinger Stahlwaaren einen Berfuch machen gu können, verschiede ich von jest ab 1 hochseine **Aniserscheeve** nach Zeichnung Nr. 58 6" lang, aus bestem Stahl geschmiebet, extra sein vernickett und vergoldet, salt zum Selbstkoskenpreis von M. 1,—. Dieselbe 7" lang M. 1,30. Da der äußerst billige Preis überhaupt sein Risico meinerseits mehr zuläst, so gesschiebt der Berfand nur gegen Nachuahme oder vorherige Casse. Porto wird



Meinen großen Prachtcatalog mit ca. 500 Abbildungen von fammtlichen Stahlmaaren und haushaltungsgegenftanden versende an Jedermann gratis und franco. Briefmarten nehme in Bahlung.
Wan adreffire: An die Stahlwaarenfabrik von

A. Schnittert, Wald b. Solingen.

(6533

heisst das unübertroffene, allgemein als ganz vorzüglich anerkannte Salmiak-Terpentin-Waschpulver. Man achte daher beim Einkauf genau auf die Bezeichnung "Triumph" und unfenstehende Schutzmarke (Engelkopf).

Jede kluge und sparsame Hausfrau benutzt nach einmaligem Versuche nur noch "Triumph-Waschpulver", weil solches für wenig Geld eine

blendend weisse Wäsche ohne im Geringsten die Stoffe anzugreifen, er-möglicht. Ueberall zu haben.



Alleiniger Fabrikant: Kölner Seisenpulver-Fabrik A. Jennes, Köln-Riehl a. Rh.

Berolina Paris RRADWERK BISMARCK Drais White Flyer Peerless ERGERH General-Vertrieb durch die

Fahrrad-Handlung und Reparaturwerkstatt

Max Patzer Danzig, Schmiebegaffe Rr. 23/24. (9082 Fahrunterricht gratis zu jeder Tageszeit im geheizten Saale.



Aelteste Firma in Jerez de la Frontera (Spanien) empfiehlt dem Weingroshandel seine renommirten, absolut ächten (707

# 

die reinsten und besten Weine der Welt.

Sie ist die erste, die in Spanien die Fabrikation von destillirtem Wein-Branntwein (Cognac-Genre) eingeführt hat. Ihre nur aus Naturweinen destillirten

# COGNACS

sind die feinste und alteste Marke Spaniens. Die Firma arbeitet nur mit den Weinhandlungen en gros und ihre Agenten geben auf Verlangen Preislisten, Muster, sowie alle sonstigen Informationen.

Ringöfen für Ziegel und Kalt. Marburgerstraße 8,



Brofp ecte toftenfr. Brattifche Broben in eig. Biegeleibetrieb.

Skanowanie i opracowanie graficzne na CD-ROM:



ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las
www.digital-center.pl
biuro@digital-center.pl
tel./fax (0-61) 665 82 72
tel./fax (0-61) 665 82 82

Wszelkie prawa producenta i właściciela zastrzeżone. Kopiowanie, wypożyczenie, oraz publiczne odtwarzanie w całości lub we fragmentach zabronione.

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, lending, public performance and broadcasting of the whole or fragments prohibited.